# iner Helle te Hunting

Beangs Dreis:

Pro Monat 40 Big. — ohne Zuftellgebabr, die Post bezogen vierreljäprlich Att. 1.28. ohne Bestellgeld.

Postzeitungs-Katalog Nr. 1661. gar Defterreich-Ungarn: Beitungspreislifte Rr. 828 Beaugspreis 1 fl. 52 fr. Das Blatt erscheint täglich Rachmittags gegen 5 Ubr, mit Ausnahme der Sonn- und Feierrage. Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Ferniprech-Anichluß Rr. 316.

(Rachimia fammilicher Original-Arritel und Telegramme ift unr mit genaner Onellen-Angade - ,Dangiger Renefte Nachrichten" - geftattet.)

Berliner Gebactions.Burean: Leipzigerftraße 31/32, Ede der Friedrichstraße, gegenstber dem Couttablegebaude. Telephon Amt I Nro. 2515.

Angeigen-Preis: Die einipaltige Petitgeile ober berendtaum estet 80 P

Beilagegebühr pro Taufend Wit. 8 ohne Pofignichlag Die Aufnahme der Inserate an bestimmten Tagen kann nicht verbärgt werden. Für Ausbewahrung von Pranuscripten wird teine Garantie übernommen.

Inferaten-Aunahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Aus wärtige Filialen in: St. Albrecht, Berent, Bohnfack, Butow Bez. Cöslin, Carthans, Dirschau, Elbing, Denbude, Dohenstein, Konin, Laugfuhr, (mit Peiligenbruun), Lauenburg, Marienburg, Memeahrmaffer, (mit Brösen und Weichselmunde), Renteich, Renftabt, Ohra, Oliva, Brauft, Pr. Stargard, Steegen, Stutthof, Tiegenhof, Boppot.

Die heutige Rummer umfaßt 12 Geiten

### Dentsche Polksbibliotheken.

Unter ben auf Forderung bes Deutschihums in ber Oftmark gerichteten Bestrebungen hat neuerdings die Gründung von Bolfsbibliotheten in der Offe mark besondere Beachtung gefunden. Verhältnismäßig fpat hat man fich in ber Oftmart biefer Dagregel, beren Zwedmäßigfeit boch auf ben erften Blid erfichtlich ift, allgemein zugewandt, bisher waren es in ber Regel nur einzelne Männer, bie ben Segen folder Bolfsbibliotheten nicht nur für die Förderung bes Deutschihums, fondern auch für die Ausgleichung ber fogialen Gegenfätze eingefehen und mit allen Gräften barauf hingearbeitet haben, folde Boltsbibliotheten ins Leben gu rufen. Es ift natürlich, daß - wie es bet folchen erstmaligen Bersuchen zu gehen pflegt — mancher Diggriff begangen wurde, manche berbe Entraufchung den von ihrem Gedanken gang erfüllten und ber indifferenten Bevölferung wiber Er-Stiche Gründern gelaffenen folder gemeinnützigen Anstalten nicht erspart blieb, ein will fommener Anlag, ihren Spott an der Gründung und dem Gründer gu üben, für bie, die der Angelegenheit von vornherein fleptisch ober gar mißgünstig gegenüberstanden. Aber Fehler find bazu ba, daß fie gemacht werden, aus ihnen lernt man, es besser zu machen, und fo ift benn auch die Arbeit berer, die mit ihrem allau gläubigen Bertrauen auf die Unterftügung der lieben Rebenmenichen fläglich Schiffbruch gelitten hatten, nicht unnütz und fruchtlos gewefen. Go gewiß es ift, daß berartige Gründungen nicht nach ber Schablone gemacht werden dürfen, fo ficher ift es, daß es Maftregeln giebt, beren Beobachtung - ober Bermeibung - bei ber Gründung folder Buchereien von ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg ift, und bei ber einer näheren Erläuterung nicht bedürfenden Bichtigteit der Anlegung von Bolfsbibliotheten in unserem Often ift es mit Anerkennung zu begrüßen, bag bas der Gründung von Bolksbüchereien auf der Tagesordnung der gestrigen Hauptversammlung der "Deutschen Gesellschaft für Verbreitung von Bolksbilbung" den erften Plat einnahm. Die Behandlung ber Frage durch den Referenten, Generalfecretär
Tews, und den Correferenten, Oberbürgermeister
Arngegungen, die dei Kröfterung der Bedämbling der Braheliteratur gesprochen, und in der Ihne Ditstrauen und eine
Anregungen, die dei Kröfterung der Bedämblitteratur gesprochen, und
Anregungen, die dei der Fölle von bebeutsamen
Diefewirds durch gerabe dasigen, die von kernen sicherung der Boltsbibliothefen nächtigen geginnet wären. Ann mürde ihnen Nieftenaun der Heinlichen Berahung der Boltsbibliothefen mächtig eingeschreitung wirden der Bedümplitteratur beruht auf der Massender die der Bedeutung der Echundliteratur beruht auf der Massender die der Stade der Bedeutung der Echundliteratur beruht auf der Massender die der Stade den Boltsbibliothefen nächtig eingeschreitung gerinnet wären. Ann dar der Schale Wilter auch der Stade der Bedeutung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, während an der Secundlitung der Echundliteratur. Ann hat längs eingesiehen, währen der Kräfte aus dem Polificien der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitung der Bibliothefen mirte der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitung der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitung der Secundlitung der Bibliothefen nur der Secundlitun

Unternehmen find, werden sie zu einem Stützpunkt das ist als ausschließliche Lektüre zu wenig für eine ganze fancie. jener höchften Politit, bie wir vertreten, ber Politit der Ausgleichung wirthschaftlicher und socialer Gegenfape burch fittliche und geiftige Bebung gerade ber Boltsclaffen, auf beren Gefunderhaltung die Butunft des Vaterlandes beruht.

Die gestrige Erörterung der Frage in der Haupt-versammlung der Gesellichaft für Verbreitung von Volksbildung brachte im Wesentlichen solgende Gesichts-punkte. Der Generalsecretär der Gesellschaft Herr Tems als Referent führte aus:

Tems als Referent suhrte aus:

Daß die Frage der Bolksbibliotheken heute auf der Tagesordnung steht, ist eine ganz natürliche Folge der allgemeinen Bildungs-Verhältnisse. Das deutsche Bolk ist allmäblich ein lesendes Bolk geworden. Der seit 100 Jahren bestehende Schulzwang hat das Bolk dazu gebracht. Zwar giedt es noch hier und da einige Analphabeten, aber dald wird man zweisellos mit der Laterne nach Leuten suchen, die, sonst gesstig gesund, des Lesens nicht mächtig sind. Wit der Höligkeit zu lesen hat sich auch das Bedürsnis zu lesen eingesiellt. Zwar giedt es noch Stimmen in Deutschland, die gegen das Lesen eiser nicht mächtig find das doch Leute, die selbst lesen, not ihr Beispiel — denn das Bolk richtet sich nicht nach guten Lehren, sondern nach Beispielen — wird kaum dazu dienen, threm Bunsch Eingang zu versschaffen.

ogapen. Durch die Kunst des Lesens ist! das Bolk unabhängiger von denen geworden, die ihm früher der Kenntnis des Ausien-ledens vermittelten, wie vielgereiste Leute, Lehrer, Geistliche 2c. Zwar geht hierdurch auch vielleicht die heilsame Einwirkung gut gesinnter Autovitäten dem Bolke verloren, andererseits aber wird auch der von gewissenlosen Elementen mitunter im elagnen Intereste keliedten Kerkenung und Vertighung des eigenen Interesse beliebten Berhetzung und Bersührung des Bolkes vorgebengt. Deshald ist diese Emancipation des Bolkes von seinen stüheren Berathern nur zu billigen. Wenn nun gelesen wird, so enisteht die Frage: Wie soll man

Ich glaube, der alte Luthersche Rath, "wentig du lesen, aber das wenige gut", ist gerade für unsere Zeit am Plage. Dann muß aber das Wenige, das gelesen wird, auch ausertesen sein, und deshalb wird der mehr in der Litteratur bewannderte Geöldere zum natürlichen Berather dessen werden, der wit des Wenigestellichte. wanderte Gebildete zum natürlichen Berather deffen werden, der mit der Mannigfaltigkeit unseres Schriftshums weniger oder gar nicht vertraut ift. Es handelt sich also darum, daß man für die Vectüre des Bolkes die richtige Auswahl tressen muß. Auf die Hrage, nach welchen Seschübspuncten diese Auswahl zu geschehen habe, giebt der bekannte Kädagog und Köllosoph Herbart Antwort. Er meint, man misse dem Kinde das Verständnist des Schönen vor allem beidringen, daun sei es geseit gegen das moralisch und gestig Hösliche. Nach diesem Grundlaß muß dann auch die Erziehung des Erwachsenen geregett werden, und diese geschicht sa in der Hauswahl der Lectüre sehr schwierig. Unsere Litteratur hat viele Tendensfchristen, und es wird nötig sein, möglichst alle ausgevägten etnsettigen Tendensfchristen, und es wird nachem nicht leicht werden, der für seinen Parteisfandpunkt eingenommen ist, aber es muß geschehen.

Es wird bei der Erörferung der Kolksbilligkesen sehr

Kamilie.

Daneben hat sich in den letzten Jahrzehnten eine andere Literatur stark entwickelt, die Zeitungkliteratur. Heute kommt sat in sedes daus eine Zeitung. Letder ist nun eine Thatslache, daß mancher Mann sich heute im Banne einer einzigen ganz bestimmten Zeitung besinder; daß ist eine gestige Fesselung, die nicht ersteulich ist. Aus dieser letzten Erwödzung deraus sind die Lesen Erwägung beraus sind die Lesen krieding die als einen Erwägung beraus sind die Lesen kriedings die Volksbibliotheken, der diese noch bei weitem iberreisst, angesehen. Das wird nicht zutressen. Die Bolksbibliotheken, der diese noch bei weitem iberreisst, angesehen. Das wird nicht zutressen. Die Bolksbibliothek giedt Bücher ab, in der Lesehalte aber sammeln sich die Eektüreluchenden. Nun können sie dort nicht so behaglich sich dem Genuß der Lektüre hingeben, wie zu Hause, wo sie jederzeit das Buch zur Hand nehmen können. Ich hatte das Arineip der Lesehalten sür versehlt, die ihre Ausgabe darin erblicken, der Bolksbibliothek die Vermittelung des ungestörten Genusses an der Lektüre abzunehmen. Das wäre auch eine unverantwortliche Schäbigung des Familienwäre and eine unverantwortliche Schäbigung des Familien-lebens, denn wenn man, um ein gutes Buch zu lesen, immer ausgeben muß, dann ist es mit der Gemüthlickeit, die die Lektüre am häuslichen derd dietet, vorbei. Die Lesefchale hat ihre ganze Stärke auf dem Gebiet der Zeitungen und Zeitschriften, und da ist sie nicht zu ersehen. Wer nicht besonders bemittelt ist, kann sich nicht zwei Zeitungen halten. Die einseitige Zeitungsleetilve sührt aber zur Streitsuch und nimmt dem Leser bald die Achtung vor der Meinung Anders-gesinnter. Wer jedoch Leitungen verschiedener Pichtungen nimmt dem Lefer bald die Achtung vor der Meinung Andersgefinnter. Wer jedoch Zeitungen verschiedener Kichtungen ließ und ihre Gründe gegen einander abwägt, wird eher zur Verschnlichkeit und zur Achtung der Ueberzeugung des Gegners gelangen. So erblicke ich m der Lefechalle auch einen Jactor für die politische Vildung unseres Volkes. Ich din weit entsernt, den politische Rampf beseitigen zu wollen, im Gegenicheil, ich glaube, der politische Kampf müßte im Interesse der Volkserziehung ersunden werden, wenn er nicht erstlitte, aber die Lesehalle soll das Eif t aus diesem Kampfenebmen. das Gift der Gehalle foll das Eif t aus diesem Kampfenebmen. das Gift der Gehällestund verfönstieben Georges ehmen, das Gift der Gehäffigkeit und perfonlichen Gegner-

eriftere, aber die Lefegalte jad od die ist aus otesem kampte nehmen, das Gift der Sehässigkeit und persönlichen Gegnerichalt.

Die Volksbibliotheken haben eine ganz andere Anfgade. Sie soken nicht dem Tagesbedürfniß dienen, wie es die Leseballe mit ihren Zeitungen thut. Die Volksbibliothek ih das Museum des nationalen geitigen Keichtums unseres Volkes, sie soll dem Volke in großen Jügen das zugänglich machen, was unser Volk auf geiftigem Gediet jelbit geleister oder von andern Volkeren übernommen hat.

Wie ist es nun möglich, daß diese Anfgade erreicht werde? Dazu bedarf man doch einer ungeheuren Zahl solcher Volksbibliotheken! Unser Volksbibliotheken erforderlich wären.

Benn man etwas beichetdener sein will und nur in jedem Orte, wo eine Schule ih, eine Bibliothek anlegen wolke, so brauchte man 57 000 solche Volksbibliotheken gerufen werden? Man hat da eine Reihe von Borschlägen gemacht. Der erste Vorschlag war der, die Volksbibliotheken ins Leben gerufen werden? Man hat da eine Reihe von Borschlägen gemacht. Der erste Vorschlag war der, die Volksbibliothek dien Graatsgese ins Verden zu ursen. Das wäre ia wenigstens in Preußen nichts Keines, th doch auch unsere Volkslichuse im Gegeniah zu der Volkslichuse anderer Staaten durch Staatsgese ins Leben gerufen worden! Aber so bequem dieser Ausdiese wäre, es spricht doch manches dagegen. Die Bevölkerung dat sich auch heute noch nicht mit dem Kolkschlächigt vann gausgesichnt, und ebenso würde es den Volkschlöslichgen gemisse wären. Man würde ihnen Mittranen und eine gewisse schen Folken dere Vernaltung gerignere Kräfte aus dem Pibliotheken mirde aber nur durch Beante möglich sein, und es wären wörlich das dabe nicht die einen Kreise den Kolkschlächigt werden, die Orth ihre Keigungen, ihren Beruf und ihre persönlichen Eigenscherften wirde aber nur durch Beante möglich sein, nach eine bereichnichten der Verwaltung der Völlichken mirde aber nur durch den verden, die dare der Verwaltung der Völlichken unde der aum Scholen als zum Augen gereichen.

Schließlich wird die Gründung von Bolksbibliotheken auch durch Bereinigungen, beren Tendenzen auf die Hebung des Bolkes gerichtet sind, angerathen. Man wird sich heute nicht sür den einen oder anderen dieser Borschläge entscheiden können. Nur auf die lehte Nahregel wöchte ich noch eines näber eingehen. Die Dresdener Bolksbibliotheken, eine Bereinsgründung, erfordern jäprlich 18 000 Mt. Berwaltungs- 2c. Kosten. Es werden alljährlich 160—170 000 Bände ausgeliehen. Aehnlich sieht es in Bremen, wo 100000 Bände ausgeliehen werden, ähnlich in Kassel, Wiesbaden, Mannheim n. a. Alle diese Bibliotheken sind von Bereinen gegründer. Sier hat sich also die Thätigkeit von Bereinen durchand bewährt. Die Bereine können die rechten Männer sür die Berwaltung der Bibliotheke aussindig machen, sie können etwaige Kitsgriffe leicht und ihnell corrigiren, sie arbeiten ferner billiger als die össentlaß nicht der schlechteite Schrift, wenn die Gemeinden den Bereinen die Einrichtung solcher Bibliotheken überrrügen. Schlieflich wird die Gründung von Boltsbibliothefen

folder Bibliotheken überrügen.
Tie die kleinen Bibliotheken auf dem Lande ist es schwer, sich eine genügende Auslese von Bückern zu desschaffen. Wan hat versucht, der Mangelhaftigkeit des Bückermaterials dadurch zu begegnnen, daß die einzelnen Gemeinden die Bücker mit einander austauschten. Dabei ist aber eines nicht zu vergessen: Bir haben in der Gesellschaft die Einrichtung von Ba n derbib liotheken, die sich sich sowährt hat. Aber bei diesen stült der Anzeiz für die Gemeinden sort, sich eigen e Bückereten anzulegen, was doch durchaus gedoten erscheint. Um das Interess der Bevölkerung für die Bibliotheken aus den Kreisen der Bevölkerung der Kreisen. Das gilt auch von den aus össenlichen Mitteln unterhaltenen Bolksölbliotheken. Es müssen durch aus nicht immer Männer aus den besser stuirten Kreisen sein, im Gegentseit.

Betranzuzlehen. Das gilt anch von ben aus öffentlichen Witteln unterhaltenen Bolksichliotheken. Es mitsen durchaus nicht immer Männer ans den besser ktuirten Kreisen siein, im Gegentheil.

Die Grundlage für die Bibliotheken ist aber der Catalog. Uniere Litteratur hat zwar große Cataloge über alle Arken missenschaftlicher Werke, aber keinen um fassenden Auch untissenschaftlicher Werke, aber keinen um fassenden Catalogen, die es giebt, sind außerdem auch die Jugende und Volksichten, auf die es namentlich ankommt, noch nicht genügend gewürdigt worden. Es hat wohl noch kein Universickspröcksisch in Berlin. Bed, Wenn aber diese Volksichtisten eine Vorleiung gehalten. (Doch, Prosessor Erick Schmidt in Berlin. Red.) Wenn aber diese Volkssichtisten nicht der Würdigung durch die Wissenschaft werth, daß unser Volksichten nicht der Würdigung durch die Wissenschaft werth, daß unser Volksichten des Volkssichtischen nicht der Volksichten hie Gelehrten die Volksbibliotheken nicht iehr beachtet. Im vorigen Jahr ist zwar ein Verzeichunk der össenschaft werden, das unser Volksichtigen werden ist vorigen Jahr ist zwar ein Verzeichunk der össenschaft der Volksüchten Volksüchten vorigen Volksüchten, wenn sich Fackteine einzige Volksüchlicher war darin ausgenommen. Es würde einen weientlichen Fortschriftzitt bedeuten, wenn sich Fackteine einzige Volksüchlicher Vorzeichtisten, der eine Winder Aber Stade beschäftigen um die Volksüchtigen Werden, so muser Staat und die Gemeinden unterhilben werden, so das wir allmählich zum Ziele kommen. Der Gert Oberpräsident von Westpreußen hat in einem Rundschaften an die Landräche der Provinz sich für alle Bestredungen, die auf die Villagen der Kolksbibliotheken Stade in die Landräche der Provinz sich für alle Bestredungen, die auf die Villagen um unserstützen. Benden um unsere der Erinden um unterklützung bet der Volksel, Konis — haben sich auch um die Beschaftung der nöch eine Wert aus Danzig der Gesellschaft das unterklützen. Den der einen das mit Dank an und hossen abs als etwieder Wanze der ei

Anlegung von Bolksbibliviheken geschenkt hat, und wir er-tennen das mit Dank an und hossen, daß er nicht der einzige bleiben wird. Wenn Sie aber amerikanische Zeitungen lesen, so werden Sie da nicht selten sinden, daß ein einziger Mann 10 Millionen, 8 Millionen, ja in einem Falle sogar 26 Millionen sür die Anlegung von Bolksbibliotheken hergegeben hat. Die Früchte dieser Opserwilligkeit sind auch in Amerika zu sehen. Die transatlantischen Leseansalten haben zum Theil Jahres-etats von einer halben Million. etats von einer halben Million.

### Therlock Holmes' Abentener. Rach den Aufzeichnungen eines amerikanischen Detectivs,

Bon Conan Donle. Blachdrud verboten.

Der Rrüppel.

(Fortsenung.) Der Oberft Barclay und feine Frau nebft bem Ruticher und zwei Dienftmadchen find bie einzigen Bewohner der Billa Lachine; Kinder haben Die Barclay's nicht, auch befamen fie für gewöhnlich teinen Logirbefuch.

Run muß ich berichten, was am Montag Abend awischen neun und zehn Uhr in der Billa Lachine geschehen ift.

Die Frau Oberft ift Ratholitin und icheint fich febr für die St. Georgen-Stiftung intereffirt gu haben, welche es fich zur Aufgabe ftellt, abgetragene Rleider unter die Armen gu vertheilen. Um acht von ihrem Gatten verabichiedete und ihm versprach, sammlung, die etwa drei Biertelftunden dauerte. Um ein Biertel auf gehn tehrte die Fran Oberft

Thee zu bringen. Der Oberft hatte im Speifezimmer geseffen, aber als er horte, daß feine Frau heimgekehrt fei, suchte er fie im Frühftudezimmer feinem Blute lag. auf. Der Kutscher sah ihn noch über den Flur gehen und dort eintreten. Nachdem hat ihn kein Mensch lebendig wieder erblickt.

Als das Madchen etwa zehn Minuten fpater mit dem Thee an die Thur fam, horte fie brinnen gu ihrem Schrecken einen heftigen Streit zwischen dem Oberften und feiner Frau. Sie flopfte an, erhielt jedoch feine Antwort; nun brückte fie auf die Klinke; allein die Thür war von innen ver-schlossen. Darauf lief sie in die Küche hinunter, holte die Röchin und den Ruticher herauf, und fie lauschten entjetzt auf den Zank ihrer Herrschaft. Man hörte Niemand sprechen außer dem Obersten und seiner Frau, darin stimmen alle Drei überein. Barclan redete in leifen, abgeriffenen Gagen, fo daß die Draußenstehenden nichts verstanden, aber der Ton der Frau Oberst mar äußerst gereizt und Uhr sollte eine Versammlung stattfinden, und Frau erbittert; wenn sie die Stimme erhob, vernahm man Barclay hatte sich mit dem Mittagsessen beeilt, weil deutlich, was sie sagte. "Du elender Feigling," sie der Sizung beizuwohnen wünschte. Als sie das wiederholte sie mehrmals, "was soll nun daraus Saus verließ, horte der Ruticher noch, wie fie fich werden! Gieb mir mein verlorenes Leben gurud! Ich ertrage es nicht, je wieder dieselbe Luft mit Dir zu recht bald zuruckzusommen. In der Nachbarvilla athmen, Du elender, erbärmlicher Feigling." Plötlich Kriegsdienste in überseeischen Ländern stammte, und entsetzt haben. Dies bestätigt gewissermaßen die holte sie darauf Fräulein Morrison ab und ging in hörte man den Obersten einen Schrei des Entsetzen die Polizei vermuthet, der Knüttel sei ein Stück Ansicht der Polizei und läßt vermuthen, der Obersten des Entsetzen des E Begleitung dieser jungen Dame nach der Ber- ausstoßen, dann folgte ein Krach und ein mart- davon. Die Dienstboten behaupten zwar, denselben erschütterndes Auffreischen der Frau. Ueberzeugt, Um ein Biertel auf zehn kehrte die Fran Oberst daß ein Unglück geschen sei, stürzte sich der nach Hause zurück und trennte sich von Fraulein Rutscher mit aller Gewalt gegen die Thur und ver-Mach Half garnet und freine find General Geburt gegen de Spart und der Geburt gegen de Spart und der Geburt gegen der Spart gegen der Spart gegen der Spart und der Geburt gegen der Spart gegen der Geburt gegen gegen der Geburt gegen geg durch ein Eisengitter gefrönte Maner von der ein rettender Gedanke; er lief zur Hausthür hinaus Schlosser holen mussen, um die Thur zu öffnen. Fräulein Mori Landstraße icheibet. In Diefes Zimmer begab fich und nach dem Rasenplat, auf den die Glasthur noch nicht geschlossen, denn Abends wurde der Raum Sommerzeit gewöhnlich der Fall war, und er geselten benützt; sie zündete selbst die Lampe an, langte ohne Schwierigkeit ins Zimmer. Seine mühungen zu unterstützen. Du wirst mir zugeben, nach Hauft zurückgekehrt ist. flingelte dann und befahl, ganz gegen ihre sonstige Serrin schrie jest nicht mehr, sondern lag bewußtlos daß das Problem ichon so wie so interessant genug Gewohnheit, Jane, dem Hausmädchen, ihr eine Tasse auf dem Sopha hingestreckt, während der unglückliche war, aber meine Beobachtungen überzeugten mich

Oberft mit ben Fugen auf dem Armftuhl und dem bald, daß es in Bahrheit weit merkwürdiger ift, als Ropf auf dem Boden, nahe am Kamingitter todt in es zuerft den Anichein hatte.

Alls der Ruticher fah, daß jede Silfe für seinen warf ich erst die Dienstboten einem Kreuzverhör, Herrn zu spät kam, war natürlich fein erfter Ges durch das mir die erwähnten Thatsachen bestätigt ftief er auf ein hinderniß. Der Schlüffel ftecte an einen Umftand, der bisher nicht gur Sprache genicht innen im Schloß und war auch fonft im gangen fibrig, als wieder jum Fenfter hinauszuspringen. Als er bald darauf in Begleitung eines Polizeidieners und des Arzie zurückehrte, wurde zuerft Rede merken konnte, daß Mann und Frau mit ein-die Dame, auf welche begreiflicherweise der stärkste ander stritten. Als ich jedoch weiter in sie drang, Berdacht fiel, noch immer bewußtlos in ihr Zimmer geschafft. Dann legte man bes Oberften Leiche auf das Sopha und begann fomohl diefe als den großen Raum genau zu untersuchen.

Man fand die etwa zwei Boll lange Todeswunde am hinterkopf des alten Herrn; offenbar war ihm ein ftarker Schlag mit einem ftumpsen Werkzeug versetzt worden. Letzteres brauchte man nicht weit zu fuchen, benn dicht neben dem Leichnam lag ein fonderbar geformter Rnüttel aus hartem Sola mit beinernem Griff. Der Oberft befaß eine Waffensammlung, die noch aus der Zeit feiner noch nie gesehen zu haben, doch kann er ihnen, unter ihn machte. Der Einwand, die Bunde sei ja am leicht entgangen fein. Sonft hat die Bolizei nichts leicht eine Wendung gemacht haben, um bem Schlage

Ehe ich das Zimmer in Augenschein nahm, unterdanke, die Thur zu öffnen. Allein, wider Erwarten wurden. Nur Jane, das hausmadden, erinnerte fich Jimmer nicht zu finden. Es blieb dem Mann nichts vor der Thur gestanden habe, ihre Herrichaft drinnen ubrig, als mieber zum Serifer beiner mit fo leifer Stimme gesprochen hatte, bag fie die Worte nicht verfteben, fondern nur an dem Ton der fiel ihr ein, daß ihre Herrin zwei Mal den Namen David genannt hatte. Dies ist beshalb von Bedeutung, weil es uns vielleicht die Ursache des Zwiftes enthüllt. Des Oberften Borname ift nämlich James.

Bas aber den tiefften Eindruck sowohl auf die Dienstboten als die Polizei gemacht hat, waren die größlich verzerrten Gesichtszüge des Oberften. Es lag ein folches Grauen, eine folch namenlose Angst darin, daß mehrere Berfonen bloß von dem furchtbaren Unblid in Ohnmacht gefallen find. fein graufames Geschick vorausgesehen und fich davor habe gesehen, wie feine Frau den Mordanfall auf den vielen fremdartigen Dingen, die das Saus enthält, hinterfopf, ift nicht von Belang, denn Barclan tann

Fraulein Morrifon, in beren Begleitung, wie Du So also standen die Dinge, Batson, als ich am weißt, Frau Barclay an jenem Abend ausgegangen Frau Barclay bei ihrer Rücksehr; die Läden waren führt. Ein Fensterflügel stand offen, wie das zur Dienstag Morgen auf Major Murphy's Verlangen war, hat der Polizei keine Ursache für die schlechte

(Fortfetung folgt.)

Die größte Auswendung, die von einer deutschen Commune (Berlin) für die Bolfsöibliotheken gemacht ist, beträgt 40—45 000 Me., dann kommt Dresden mit 13 000 Me., weiter gießt es noch nicht zwei Duzend Communen, die 3000 Me. auswenden, und die ibrigen finden sich mit ein paar hundert Mark oder garnichts ab.

Mart oder garniches ab. Es wird nicht gut sein, wenn Deutschland binter Amerika alzusehr zurückbleibt. Unser Zurückbleiben erklärt sich wohl daraus, daß wir unsere Bildung überschätzt haben, wir denken noch immer, unsere Volksschuldildung sei besser als die der anderen Bolfer, Die Folge des Fortichritts ift ja der Stillftand, so balb

man welß, daß man fortschreitet, ist man nur zu geneigt, auf seine Borbeeren einzuschlasen.

Der Referent schloß seinen mit lautem Beisall sausgenommenen Bortrag mit der Bitte an die Versammlung, für die Gründung von Bolfsbibliochefen zu wirken.

Oberbürgermeister Braesicke-Bromberg schilderte ale Correserent die Art, wie er in Bromberg Golfsbibliocheken gegründet hage. Er schildte vorauß, nach seiner Meinung müßten bei der Gründung von Golfsbibliotheken die Iocalen Verteilen der Gründung von Golfsbibliotheken die Iocalen der Gründung von Golfsbibliotheken die Iocalen der Gründung von Golfsbibliotheken der Grü hältniffe besonders berückschigt werden. Er habe, als er Oberbürgermeister von Bromberg wurde, von vormberein die Absicht gehabt, eine Bolksbibliothek zu gründen. Mit dieser Absicht set er aber bet dem Gebildeten und den Elasien der Bewölkerung, det dergen er die Auflicht Curatorium habe er sich dann, als die Bolksunterhaltungsabende, bei denen ein Eintritigeld von 10 Pfg. von den Erwachstene erhoben wurde, einen Nederschuß abwarfen, beauftragen lassen, diese Nederschüßse, rund 500 Pft., zur Gründung einer Bolksbibliother zu verwenden. Er habe das gethan in der Dossung, daß er damit auskommen werde; umsomehr, als ihm von Generalsecretär Tews 100 Bände zur Verfügung gestellt waren. Urber die Art, wie er sich sonst Bücher verschafft habe, bemerkte der Referent:

Durch die Zeitungen habe ich die Bürgerschaft umBücherspenden gebeten und ich bekam daraushin auch soforr 120 große Bände von Westermlaube", die beste Vectüre für solche Zweie, 86 Bände von Westermann's Nonaussbesten, turz, ich batte mich über mangelhaste Opserwilligkeit nicht zu beklagen.

Natie nich über mangelhafte Opferwilligeit nicht zu bestegen. Natürlich ließ ich die Sachen von den einzelnen weschenf-gebern abholen. Wenn die Bände nicht eingebunden waren, so war ich auch so gut und ließ sie einbinden, auf Kosen der Geschenkgeber natürlich, benn das konnte ich ihnen nicht er sparen. So konnte ich denn Ende November 1894 die Volks bibliothet, für die mir ichlieftlich der Magifirat einen Raun im Souterrain des Rathhaufes bewilligt hatte, mit taufen im Souterrain des Rathhauses bewilligt hatte, mit tausend Bänden erössnen. Im zweiten Jahre hatte ich bereits zweitausend Bände. Gewechselt wurde au jedem Sonntag von 12 bil Lihr. Bon 11 bis 12 Uhr dursten die Leute schon hindommen und sich die Bücker beiehen und der Andrang war regelmähig so start, daß sie Kops an Kops standen. Im Binterhaldsab hatte ich einen Umschlag von zehntausend Bäcker waren also in einen halden Jahre zehntausend Bücker waren also in einen halden Jahre zehntausend Wal gewechselt worden. Die Sache war aber dabei nicht umsonk; ich erhebe eine Leichgebühr von wöckentlich I Kig. von Duarrband, von 5 Pfg. sür einen Folioband. Diese Deltgebühr war nöthig, weil zwei Kehren ist Bibliothefare und ein Schuldiener als Gehisse der Berwaltung der Bibliothef thätig waren und enischäbigt werden mußten.

ais Bibliothekare und ein Schuldiener als Gehilfe bet der Berwaltung der Bibliothek thätig waren und entighöhigt werden mugten.

Im November 1896 entiglog ich mich, im Anschluß an die Bolksibilothek eine Keseballe in die, im Anschluß an die Bolksibilothek eine Keseballe in die neben der Bolksbibliothek belegen. Der Zurrit ist unentgelitich und die Keschalle wird ganz ungemein benuhr und bildet eine vortressliche Ergänzung der Bolksibilothek. Ans der Bolksibilothek wird in die Leseballe sedes Buch, das verlangt wird, unentgeltlich herübergegeben, es liegen dort Zeitungen und Zeitschlich herübergegeben, es liegen dort Zeitungen und Zeitschlich herübergegeben, es liegen dort Zeitungen und Zeitschlich herübergegeben, es liegen dort Zeitungen und Junungen zur Verfägung gestellt werden; außerdem find Schreibgelegenheiten in der Leseballe vorgesehen. Ich halte die Leseballe nicht allein für wichtig für die Dolitisch de Lestüre, sondern auch als guten Ausernbaltsort für unverheirarbete Leute. Es sinden sich werdiinismäßig wenig Zeitungsleser ein, dassün aber desto mehr Leute, die da in Muße einen Brief schreiben wollen ze.

Bis setz sind das alles erfreulliche Dinge. Die Sache hat aber auch ihre Kesprseite, und das ist die fin anztelle Sette. Ich dabe mich außerordentlich einschreinen müßen, habe mir viele Ausgaben, Belegenheitskäus ze, die sich das Gebeihen der Bolksöldlicher und der Leseballe unerlählich waren, verlagen mässen, Belegenheitskäus ze, die für das Gebeihen der Bolksöldlicher und der Leseballe merlählich waren, verlagen mässen, Belegenheitskäus ze, die für das Gebeihen der Bolksöldlicher und der Leseballe merlählich waren, verlagen mößen, und habe heure das die wenn die

dade mir vicie Ausgaben, Gelegenheitstänse zc., die sitr das Gedeihen ber Volksbibliothet und ber Lesselle unverlählich waren, verlagen müssen, und habe heure doch 700 Wark Schulden. Auch die Sinrichtung ist unzureichend; wenn die Leieballe ihren Zwed wirklich erstülen soll, müsse sie istglich ein paar Stunden geössnet sein. Deshalb habe ich den festen Gnischlüß gefaßt, aus der Volksbibliothet als deren glücklicher Gigenthämer eine Stiftung zu machen. Sobald ich die 700 Mt. Schulden gedeckt habe, was ich mit ditse von Settelet zu erreichen hösse, ichenk die ganze Volksbibliothet der Stadt! Ich muh sagen, ich din doch zu der Uederzeugung gekommen: Weder eine Konshweide Einrichtung wie die Volksbibliotheten zu unterhalten. Das nur die Verseugung gekommen: Weder eine sonöhwendige Einrichtung wie die Volksbibliotheten zu unterhalten. Das nur die Gemeinde die Hon. Die Volksbibliothet ist ein so wichtiges Moment im Leben der Gemeinde, dah sie unabhängig von kleinen stinauziellen Fragen sein muß. Ich bin der Ansicht, dah — der Regel nach und immer, wo die localen Verhältenisse dagegen sprechen — dei Keubegründung von Volksbibliotheten die Gemeinden die Sache nie Hond nehmen mässen. Dasät ist mir auch England das mahzedende Beispiel. Die Vrivatleute geden in England nur immer Geld zum Anfauf des Grundfrücks oder zur banlichen Grweiterung eines sollsbibliothet von Privaten gegründet, wie es bei uns geschieht. Ver deutschen Gemeinden daben es zu verleichen, die keine Gemeinden daben es zu verleicher als die englischen, die keine Gemeinden daben es zu verleicher und Verhöhen den Ruschlage tennen, wir erhöhen den Aufalda einsach war aus von verschieden en kuschlage einsach war aus verhöhen den Aufalda einsach war aus verbeiter und verhöhen den kuschlage einsach und ein von kuschläche der geschieden en verschieden en und kallen und ein von kallen ein der den kuschlage ein der englischen, die keine Gemeinden daben es zu verleichen von als die englischen, die keine Steuerzuschläge kennen, wir erhöhen den Zuschlag einsach um ein paar Procent und die Sache ist gemacht! (Heiterkeit). In England wurden in einer Stadt von 50000 Seelen im Durichschnitt 25000 ML, jährlich für Boltsbibliotheken und Lesehallen ausgewandt. Durch die Bolfsbibliotheten und Besehallen aufgewandt. Durch die Bolfsbibliotheten holen die Engländer nach, was sie wenige an Bolfsschulbildung haben als wir. Barnen aber möchte ich vor zu großem Luxus in der äußeren Austattung der Bibliotheten, wie er in Amerika aana und Caba ber ich vor zu großem Engus in der außeren Austiatung der Bibliotheken, wie er in Amerika gang und gäbe ift. Auf die Eirelkeit, den Ausländern zu zeigen, was wir jür Bollsbibliothekspläste haben, wollen wir zu Gunsten des größeren inneren Werthes unserer Büchereien verzichten. Wenn herr Tews gegen die communate Bibliothek geltend macht, daß sie zu leicht bureaukratisch verwaltet werde, so ist das meines Grachtens nicht so aus. Ich werde dasüfveren, sobald ich meinen Stadtvervordneten das Danaergeihenk der Aromberger Kolksbibliothek gemacht habe, das geschenk der Bromberger Bolksbibliothet gemacht habe, dat in die Commission zur Berwaltung der neuen Stistung eine Anzahl geeigneter Scholmänner aus der Bürgerschaft hineingemählt merden.

Die Correserent schloß mit dem Antrag, die Bersamm-lung möge erklären, daß neue Bolksbibliotheken thunlichst von den Stadt- und Landgemeinden errichtet und daß ihnen ihunlichk Lese halle u angeichlossen werden

In der Diskuffion, die fic an bieje Referate ichloß, trai An der Distripton, die jud an diese Referate jasos, teut zunächt herr Kechtsauwalt Kabilins I: Grandenz dem Antrage, des Herrn Bräsicke gegenüber. Solange die Gemeinden nicht allgemein die Sache in die hand nehmen, müsten die Bereine weiter in dieser Richtung thätig sein. Der Kedner legte dar, wie der Grandenzer Gewerbeverein dort eine Vollköhlichtet und Leischale orgarnistet habe, die im Sommer mit dem Berein ein fehr reges Leben zeigt. Er ichliefte fich im Allgemeinen Herrn Brassicke an, aber folange die Gemeinde nicht an die Sache herangingen, mitzten es die Bereine thun.

Herrene inn.
Derr Oberlehrer Heid en hain Marienburg bemerkte, zu den Gründen, weshalb der Bildungsverein hier im Often seine Hauptversammlung hatte, gehöre wohl auch der, daß er zeigen wolle, daß er der gefährdeten Ostmark nicht vergesse. Es gebe eine große Zahl von folchen Bildt-otheken, die jest dort, wo Deursche unter den Polen zerstreut Mohren, von enversichen Niervern geholten werden. Reduer

wohnen, von evangelischen Pfarrern gehalten werden; Redner empfahl, diese Bibliothefen befonders zu unterstätzen. Aus der weiteren Debatte, die wir mit Rücklicht auf den knapen Raum nur kurz sklöziren können, theisen wir

Der Borsihende der Gesellschaft Herr Kidert bemerkte, in einer über die Frage der Bolksbibliotheken neulich awischen ihm und einigen Ministerialbeamten gepstogenen Gerhandlung habe er der Meinung Ansdruck gegeben, daß die derkellung eines Musiercatalogs, der wirklich umfassen sein 12, nur durch das Cultusministerium selbst, das die hiersür

geeigneten Krüfte an der Hand habe, geschehen könne. Seitendsteines der Winister set der Bunich ausgedrückt worden, daß möglichft wenig landwirthschaftliche Schriften in den Bibliotieken aufgenommen werden sollten. Er selbst sei entgegengesetzer Meinung, alexabugs müßten die Schriften leicht saklich geschrieben und möglichft mit Junftrationen versehen sein. Er werde sich in dieser Angelegenheit mit dem Borstand der deutschen Kandwirthschaftsgesellschaft in Versdindung setzen. Diese Schriften, die sier den kleinen Landwirthod der deutschen Kandwirthschaftsgesellschaft in Versdindung ietzen. Diese Schriften, die sier den kleinen Randwirth von großem Außen sein könnten, würde die Seiellichaft für Versteitung von Votksbildung dann ähnlich vertreiben, wie bisher das Reichzgesundheitsüblichten. Der Antrag des Hernbeit des scheidigeschend, das die Gesellichaft beschlossen habe, von den ihr sür Bolksbibliotheken zur Versstägung sehenden 200 000 Mk. 100 000 Mk. sür den Dien zu verwenden. Der Antrag Grandenz seit det der wirthschaftlichen Leiftungsfäßigseit der dortigen Bürgerschaft einer Ablehnung von vornherein sicher, er ditte ihn in der Tasche zu behalten. "Bir sind", suhr Seer Rückert sort, noch immer zur vächächtsvoll! Bir müssen an die Besigenden die Horb er ung siellen, daß sie mehr sir dieser zurende kun, wir müssen Jenen zu Gemith sübren, daß das ihre verdammte Pflicht und Schuldigseit ist. Dieselben Leute, die sich nicht gentren, sür Diners ze., die überslissisch sind, ihrer gesellschaftlichen Stellung zuliebe Hunderte von Markanskageden, die missen Stellung zuliebe Dunderse von Markanskageden, die missen su eesten den kinn den Senigen den Erstweitung der Bescheiten einzuschlen. Es muß eine Ehrenfache sin der Remischlen einzuschen zu leisten. Die Geschichte der Antwickung der Bromberger Bibliothef ist uns ein Beweis, wie vorsichtig und langsam man mit solchen Kründungen sein und schloß mit und langfam man mit folchen Gründungen fein muß. Redner empfahl, von allen Refolutionen abzusehen und schloß mit dem Hinweis darauf, daß die Gesellschaft jeht kräftig vorwärts gebe, viel schneller, als er sich gebacht habe.

Montag

Heef, die ten ind geodigt gade.
Herr Bürgermeister Brintmann-Königsberg betonte, die Communen seien in allererster Neihe berufen, die Bolksbibliotheken ins Leben zu rusen, das koste auch nicht soviel und sei auch enischieden sich erer. Die bestigenden Classen würden schon zu soviel gemeinnisigen Dingen berangezogen — voie Turnen, Schwimmen, Singen 2c., daß man sich nicht wundern könne, wenn sie schließlich der ewigen Betträge möde würden. Die Gründung von Polksbibliotheken und Lesehalten gehörte ebenso zu den Ausgaben der Communen voie die von Krankenhäviern. wie die von Krankenhäufern.

wie die von Krankenhäusern.

Derr Oberpräsident v. Goßlex erklärte, auch er halte die landwirtschaftlichen Schriften sir unumgänglich nöthig. Man möge ucht vergessen, welche Bedeutung die landwirtschaftlichen Schriften sir unumgänglich nöthig. Man möge ucht vergessen, welche Bedeutung die landwirtschaftlichen Vereine hätten. So gebe ihrer 150 in Westwereingen, die au der Andowirtschaftlichenmer gehören, sie alle seien, ob sie nun größere Kreisvereine oder kleinere Ortsvereine seien, ob sihre Witglieder sich aus Große und Kleingrundbesitzer rekrutiren oder nur aus einem dieser Sinde, Vildungsvereine und somit der Gesellschaft sitr Vvergen Kuddungsvereine und somit der Gesellschaft sitr Vvergen Kuddungsvereine und somit der Gesellschaft sitr vergen Kuddungsvereine und somit der Gesellschaft sitr preußen Kuddungt allgemeiner Bildung versägt. Ich unmöglich", suhr der Oberpräsident fort, "hente in Westpreußigenes Maaß allgemeiner Bildung versägt. Ich vitte den Borstigenden der Gesellschaft sich mit der Westpreußischen Kandwirtschaftskammer in Gerbindung auf einen Andwirtschaftskammer in Versändung auf dem Landwirtschaftskammer im Gerbindung auf dem Land en fahren. Was den Catalog anlangt, so die beit gut für die Berbreitung weiterer Bolfsbilung auf dem Lande nur die gewerblichen Schriften, aber die gewerblichen sind zu schwach vertreten. Und serner möchte ich, einer Versähung au seinen. Ich habe mich neutich gewundert über die ungewöhnlich tiefe Kennenis des Vereinsgessissischen ind keinen Kreisen die Verdierung, und ich meine, gerade die Gestischen Kreise sür Verbreitung von guter Versiebe die Gestischen Kreise sie Verbreitung von guter Witdung zu wirten. Da Herrertung von guter Bildung zu wirten. Da Gerre Oberdürgermeister Bildung zu wirten. Da Gerre Oberdürgermeister Bildung zu wirten. Da Gerre Oberdürgermeister verusen, im tieinen Kreise für Verdreitung von guter Bildung zu virken. Da herr Oberürgermetster Vrüste bier die Geschichte feiner Bolfsdibliotheite erzählt hat, so will ich auch eine Geschichte erzählten. Ich sie habe auf meinem Gute in Oftpreußen 50—60 Familiem, für diese habe ich eine Gemeindepstegerin angestellt, die dei Kranscheitsfällen den Leuten zur hand gett, auch prophylaktlick thätig ist, eine Kleinkinderschule hat und auch eine Bibliothei verwaltet. Is ist ganz erstaunlich, wie groß das Leseddürsteit miter diesen gamilien ist. Ich hade da für diese Vibliothei die Beitschrift "Der Nachdar"—sie erscheint in Hamburg nub hat eine oder zwei Seiten, die speciell für jede Prooling geschrieben sind — in mehreren Cremplaren abonnirt; diese sind regelmähla vergriffen und manche Lente falten sich noch angerregelinäßig vergriffen und manche Bente hatten fich noch anger dem das Blatt felbft. Die kleinen Erzählungen von B.D. v. Horr die ich auch für diese Bibliothek angeschafft habe, sind eben-falls regelmäßig vergriffen. Es ist meines Crachtens durch aus nothwendig, daß jede Bolksbibliothek auch eine Ablade aus nothwendig, daß jede Boltsbibliotyer aum eine utolaesstelle site freiwillige Bicherschenkungen ist. Ich bin lange in Kaumburg geweien, und door verstand der Stadtrath, der die dortige beildante Boltsbibliothek verwaltete, die Sache ganz besonders gut; er ging an den Umzugsterminen zu den Leuren hin und dat sich all die alten Bicher aus, die sousen hin und dat sich alten Bicher aus, die sousen konnen in die andere als unnliger und unbequenner Ballasi mitgeschlenpt werden. Es gehört vor allem immer ein tüchtiger Bibliothekar dazu. Man liest unch Zehn Jahren Westernanns Bronatshette noch mit demielben Verzustage. Bergnügen wie am Erscheinungstage.

Herr Stadtrath Ehlers trat der Auffassung des Herrn Brinkmaun entgegen und sprach sich gegen die Aunahme irgend einer Reisolution aus. Dr. Ge is ner-Königsberg gab einer ähnlichen Ansicht Ausdruck und Oberbürgermeister Braefike zog seinen Antrag zurück. Herr Kickert verlas darauf solgende Leitsätze des Kesterenten Herrn Tews:

1. Gut eingerichtete Boltsbibliotheten find in allen großeren und fleineren Drifchaften ein bringendes Bedürfniß 2. In organischer Berbindung mit denselben sollten wenigstens in allen größeren und mittleren Orten Lesehallen errichtet werden, in denen in erster Linie Tagedzeitungen, Zeitschriften und Nachschlagewerke vorhanden find.

3. Die allgemeine Ginrichtung guter Bolfsbibliotheten und Leschallen wird am schneigten erreicht werden, wenn die Semeinden und die für Debung der Volksdildung interessirten freien Bereinigungen Hand in Hand mit einander arbeiten, und der Staat im Bedürsnissiale mit Unterstützungen eintritt.

4. Den ber Gesellichaft für Bolfsbildung angehörenden einen wird empfohien, die Begründung von Bolfsbibliothefen seitens der Gemeinden nachdrücklich anzuregen, und soweit dies ohne Grsola ist, oder nicht praktisch erscheint, selbst Bibliotheken und Lesehallen einzurichten.

5. Da gut geleitete Bilbungsvereine mit Unterftung ben Mitteln erfahrungsgemäß in der Lage größere und kleinere Orischaften mit zeitgemig in der Luge ind, größere und kleinere Orischaften mit zeitgemäßen Lejeanstalten zu versorgen, so wird dem Gemeinden, welche Bedenken tragen, kommunale Lejeeinrichtungen ins Leben zu rusen, empfohlen, die hierzu geetgneien Bereine kräftig zu unterstiffen.

6. Behufs Austaufch größerer und kofispieligerer Werke muffen benacht arte Gemeinden und Bereine mit einander in Berbindung treten.

7. Die Verwaltung der Bibstotheken und Lesehallen liegt am besten in der Hand eines besonderen Bibliotheke Borstandes, der sich möglichst aus allen interessiten Kreisen aufammenseyt. Insbesondere empsieht es sich, in die Borstände der von den Gemeinden unterhaltenen Völliotheken. Vertreter von Vereinen und anderen Körperschaften, welche die Bibliotheken unterfülgen, als Mitglieber aufannehmen.

S. Die Versammlung ist damit einverstanden, Bermaltung der Bibliotheken und Lefehaller

S. Die Versammlung ist damit einverstanden,
a) daß der Vorsand der Gesellschaft für Berbrettung von Bolksbildung in derselben Weise, wie bisher, aber in größerem Amfange, den Gemeinden und Bereinen bei der Begründung und Anterhaltung von Volksbibliotheken Beihilfe gewährt, insbesondere durch Herausgabe von Katalogen und Anleitungen, durch unenigeltliche Zuwendung von Büchern, durch Sammlung und Berössentlichung von Wiltheilungen über Zeitgemäße Veise-Einrichtungen, und durch Begründung von Beses, wird beitichels- und Bildungs. Vereinen und Bereinigung derselben zu Außtauschgruppen;

derselben zu Austauschgruppen; daß der Mustercatalog der Gesellichaft für Berbreitung von Bolfsbildung jo erweitert wird, daß darin möglich alle bervorragenderen volksthümlichen Erickeinungen der

die herbottigenders von Anderseigungen der besten aus-ländischen Werfe dieser Art Aufnahme finden. Der Borstand wird ermächtigt, sich zu diesem Zwecke mit anderen Bereinigungen und sachtundigen Personen

mit anderen Vereinigungen und sachtundigen Personen in Verbindung du sezen;
e) daß der Catalog alljädrlich durch Ausnahme neuer Exscheinungen ergänzt wird.
9. Die Versammlung richtet die dringende Bitte an alle wohlkadenden Areise, der hohen Bedeutung der Bolkklesennistalten entsprechend die Gesellschaft für Volkstüdung durch Zuwendung von Gesomitteln und Büchern zu unterstützen. (Sendungen nehmen die Canzlei der Gesellschaft für Volksbildung, Berlin N.V., Lübederstraße 6, und die Vorstände der Verbände und Zweigereine enigegen).

Die Presse und der ruffisch-öfterreichische Vertrag.

Re weiter fich bie Discuffion über die Enthüllung der "Frankf. Atg." entwickelt und in je ruhfigere Bahnen dieselbe einlenkt, desto mehr greift in der Deffentlichkeit bie Anschauung Kaum, daß an berselben unbedingt eiwas Bahres sein müsse. Wir hatten uns, wie unsern Lesern erinnerlich, anderen Blättern gegenüber von Ansang an auf diesen Standpunkt gestellt, für welchen jezt jeder Tag neue Bestätigung bringt. Officiöse Dementis dürsen eben, das will ein Theil der deutschen Presse noch immer nicht einsehen, niemals gang wörtlich genommen werden, und biefe wiederholt gemachte Erfahrung scheint sich auch im vorliegenden gemachte Ersahrung scheint sich auch im vorliegenden Falle bethätigen zu wollen. Ernsthafte politische Zeitungen beurtheilen heute die Authenticität des russische Beitungen beurtheilen heute die Authenticität des russische mie wir diese bereits am ersten Tage an dieser Stelle gethan haben. So schreiben z. B. die "Berliner Neueste Nachr.": "Auf allen Seiten vergrößert sich allmählich der Kreis jener Blätter, welcher der "Frantt. Ztg." hinsichtlich der allgemeinen Richtisseit der Angaben zustimmt." In ganz ähnlicher Weise wie wir, führt die halbamtliche "Karlsruh. Ztg." aus, daß an die Wystiscation eines politisch so bedeutenden Blattes, wie es die "Krants. Ztg." ist (und hierfür Blattes, wie es die "Franks. Zig." ist (und hierfür spricht schon allein die Thatsache, daß sie drei Tage nach der Enthüllung von der "Nordd. Allg. Zig." in einer anderen Angelegenheit als diplomatischer Kronzeuge benutt wird), gar nicht zu benten fei, und daß es ganz falich wäre, anzunehmen, daß die Sache aus Welt geschafft sei, weil es der österreichischen Regierung beliebe, dieselbe zu den Todten zu wersen. Der Vertrag enthalte nichts, was in Europa be-unruhigen könne, und es sei außer Zweisel, das bei der Beröffentlichung desselben Persönlichkeiten Pathen-dienste geleistet hätten, die im europäischen Concert nicht gang unmesentliches Inftrument fpielten. Der Biener Correspondent ber Londoner "Daily Reme" hat fich im Auswärtigen Amte barüber informirt, daß das Dementi (wie ja auch wir f. It. hervorhoben) nur der Form und nicht dem Sinne galt. Er telegraphirt seinem Blatte, daß zwar der veröffentlichte Text nicht gang authentisch sei, daß aber der allgemeine Sinn zutreffe und daß das Dementi nur durch die Verlegenheit der Wiener Regierung über die unerwartete Indiscretion hervorgecusen wäre. Der als besonders zuverlässig bekannte Wiener Correspondent des "Temps" hat sich nach der Vorgeschichte des Vertrages bei diplomatischen Stellen erfundigt und erssahren, daß derselbe aus der Initiative des Grasen Goluchowski hervorgegangen sei, welcher vor der Zusammenkunst der beiden Kaiser den Grasen Murawiew anfragte, ob Kusland geneigt sei, sich mit Oesterreich über die Ordnung der Balkanfrage besinitiv zu einigen. Charafterissisch sie, das nunmehr auch einige Wie en er Blätter beginnen, die Thatsache zuzugeben treffe und daß das Dementi nur durch die Verlegenheit Biener Blätter beginnen, die Thatsache zuzugeben daß der Bertrag, ob sormell abgeschlossen oder nicht, inhaltlich sedenfalls den status der russischen Gierreichischen Beziehungen völlig richig wieder-gebe. In Berliner ernsthaften politischen Kreisen ist, wie wir gegenliber anders lautenden Meldungen gleich vom ersten Tage an constatirt haben, niemals an der principiellen Richtigkeit der Frankfurter Mittheilung gezweifelt worden, und es ist nach den oben citirten Preßstimmen wohl anzunehmen, daß man nunmehr auch in anderen biplomatischen Cirkeln von der Eristenz sesser und klarer Vereinbarungen zwischen der Eristenz sesser und klarer Vereinbarungen zwischen Desterreich und Rußland hinsichtlich ihrer gemeinsamen Balkanpolitik überzeugt ist. Erwähnungswerth ist serner noch, daß die Frankjurter Zeitung in der Lage ist, die Unterstellung, als ob das geheine Document einem anderen Blatte offerier geweien sei, zurückzuweisen und nach wie vor sür ihren Gewährsmann

Politische Tagesübersicht. Die Einsegnung bes Kronprinzen und bes Pringen Gitel Friedrich. Gestern Mittag 12 Uhr and in der Friedenstirche in Potsbam die Einsegnung des Krouprinzen Wilhelm und des Prinzen Eitel Friedrich statt im Beisein des Kaisers, der Kaiserin und der Kaiserin Friedrich sowie der Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses und fürstlicher Häuser. Ferner nahmen an der Feier theil die Hoschargen, die Umgebungen der Majestäten, die Erzieher der beiden Prinzen, der Neichstanzter Hürst zu Hohenlohe, die Staatsminister, die Generalität, der Prösident des Oberkirchenrathes, die Spizen der Provinzials und städisschen Behörden, die Hofgeistlichs feit, die Militärbevollmächtigten von Bagern, Bürttem-berg, Sachien und Desterreich-Ungarn, eine Deputation des Kabettenhauses zu Plon sowie mehrere ben Pringer befreundete Radetlen. Die allerhöchsten Herrichafter hatten zunächst das Erab des Kaifers Friedrich besucht und traten bann unter Glodengeläute und Orgelflang in feierlichem Zuge in das herrlich geschmückte Gottes. haus ein. Nach dem Gesange des Domchors und der Bemeinde hielt Generalsuperintendent D. Drnanbe die Confirmationsrede über das Mort des Kömerbriefes "Ich sich äme mich des Evangeliivon Chrifton ich t." Er gedachte des großen Kaisers Wilhelm und des Kaisers Friedrich als Borbilder für die Prinzen. Nach einem weiteren Vortrage des Domchors verloßen nun die heiden Arthuran kahand was der Ker verlafen nun die beiden Pringen ftehend und der Ber sammlung zugewendet, jeder sein selbstversätzes Glau-bensbekenninis; zuerst der Kronprinz anschließend an den Bibelspruch: "Thue mir kund ben Weg, darauf ich gehen foll". Er fatte fein Gelübde bahin zusammen, er wolle fich als lebendiges Glied der evangelischen Kirche erweisen und der Erste sein der seinem Könige und seinem Baterlande bis zum letzten Blutstropfen zu dienen entschlossen sei. Dann sprach Prinz Eitel Friedrich, welcher ber den Spruch gewählt hatte: "Gieb mir, mein Sohn, bein derz und laß meinen Augen deine Bege wohlgefallen". Beide Prinzen sprachen mit weithin vernehmlicher Stimme. Es folgte nun ber eigenliche Einsegnungsact. Gemeindegesang, Gebet, Segen und Gesang des Domchors beschlossen die er-hebende Feier. Dit Prinzen reichten dem Generalsuperintendenten die Hand und wurden von den Majestäten unter Küssen beglückwünscht. Der Kaiser danfte dem D. Dryander und überreichte ihm das Komihurfrenz des Königl. Hausordens von hohenzollern. Unter Orgelflang und Glodengeläut verliegen die Allerhöchsten Herrichaften die Kirche, um nochmals bas Maufoleum Raifer Friedrichs aufzusuchen. Später fand im Potsdamer Stadtschloß eine größere Tafel-statt, an welcher sämmtliche zur Einsegnung Geladenen theilnahmen. Die Rücksahrt nach Berlin erfolgte um

4. Uhr. Am Sonnabend Bormittag fand vor bem Kaiferpaar die Prüfung des Kronprinzen und des Prinzen Eitel Friedrich burg ben Generalsuperintendenten D. Dryander ftatt. Beide Prinzen bestanden "Bur Zufriedenheit."

Dr. Spahn ans Reichsgericht berufen. In bem amtlichen Bericht über die vorgestrige Sitzung des Bundesraths heißt es: "Schliehlich wurde über einen Beiner Majestät dem Kaiser für die Besetzung einer Reichsgerichtsrathsstelle zu machenden Borichlag Beschluß gesagt." Das klingt sehr nüchtern, geschäftlich und unbedeutend, und dennoch birgt sich dahinter eine

im letten Reichstage bie Stelle eines zweiten Bicepräfidenten bekleidete, und ber Bundesrath stimmte diesem Borschlag einstimmig zu. Der Staatssecretär soll ihn damit begründet haben, daß Dr. Spahn als Vorsitzender der Reichstagscommission, welche das Bürgerliche Gesetzbuch berathen hat, mit diesem Gegenstande genau bekannt und daß es wünschenswerth sei, im höchsten Reichsgerichtshof einen Richter gu haben, ber mit biefem umfangreichen und schwierigen Gesetzgebungswert in allen beffen Entwidelungsstadien von Anfang bis zu Ende innig vertraut fei. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man barüber hinaus in dieser Erinnerung zugleich eine Be-lohnung für die werthvollen Dienste erblickt, die der Centrumsabg. Dr. Spahn fich um das Zustandekommen des Bürgerlichen Gesetzuchs und des Marinegesetzes erworden hat. Neben Dr. Lieber ist er namentlich er-folgreich bemüht gewesen, das Centrum ganz beziehungs-weise getheilt für diese beiden wichtigen Gesetze zu gewinnen.

Bom Kriegefcauplage Itegen heute Rachrichten von irgend welchem Belang nicht vor. Die Spanier jind noch immer voller Freude über die glückliche Ankunft des Geschwaders des Admirals Cervera in den kubanischen Gewässern. Das Gerücht, daß ein großer Rampf bei Saiti ftattgefunden habe, wird von der amerikanischen Regierung für unrichtig erklärt.

Warum Freiherr v. Stumm wieder candidirt. Wieijenheim empfahl der Bürgermeifter Stein frhrn. v. Stumm mit der Begründung, bag biefer nur deshalb wieder candidire, "weil von allerhöchster Stelle dieser Bunst ausgesprochen worden sei, der jedem guten Deutschen Besehl sein müsse". Dieses Dereinziehen der Person des Katsers in die Wahlbewegung sand nach der "Köln. Zig." in der Versammlung gebührende Zurückweisung.

Bu bem nenen Bolaproceft, ber heute gur Ber-Handlung gekommen, halten es mehrere Parifer Blätter für zweifelios, daß Zola mit seinen Vertheidigern sosort nach Eindringung der Beschlußanträge den Gerichtssaat verlassen werde. Bis zum Sonnabend nämlich, an welchem die gesetzliche Frist ablausen wirde, hat noch sein einziger Zeuge eine Vorladung erhalten. Es verlautet, der Kriegsminifter habe bie Officiere beauftragt, in Civil zu erscheinen; die bem Generalftas naheftehenden Blätter protestiren gegen biefe Berordnung.

Gur bas Buftanbefommen bes Bürgerlichen Gefestuche, nachbem nunmehr die Erganzungsgeseige sämmilich verabschiedet worden find, hat der Kaifer bem Staatssecretar und allen Beamten bes Reichsjustizamts, "welche in hingebender, angestrengter Thätigleit an dieser großen gesetzeberischen Arbeit mitgewirft haben", Dank und Anerkennung ausgesiprochen und dem Staatssecretär Rieberding den Rothen Abler-Orden erfter Claffe mit Gichenlaub verlieben.

Die ben Abichlug ber einheitlichen Geftaltung bes Bürgerlichen Rechts bildenden Gefete find vom Raifer am 17. d. M. in Straßburg vollzogen worden. Ihre Berkündung im "Reichsgesetzblatt" ift nach dem "Reichsanzeiger" für die nächsten Tage zu erwarten.

Taatenstand in Prensen um die Mitte des Monats Mai 1898. Winterweizen 2,2, Sommerweizen 2,3, Hafer 2,5, Erbsen 2,6, Kies (auch Luzerne) 2,1, Wiesen 2,3. Während Erbsen 2,6, Klee (auch Luzerne) 2,1, Wiesen 2,3. Während das Wetter in den Provinzen Ost- und Westpreußen mit wenigen Außnahmen als fruchtsar bezeichnet wird, kommen auß allen übrigen Provinzen Klagen darüber, daß der Stand der Saaten durch unaufhörlichen Regen beinträchtigt werde und die Bestellung der Acces nicht zu Ende gesicher werden ihne. Der Winterweizen hat sich saft allgemein gut entwickelt. Auch über den Wintervoggen lauten die Verichte zum größten Teile günstig. Die Ginsaat der Felder mit Sommersfrucht ist durch übergroße Kässe sach allgemein verzögerr worden. Von allen Fruchtarten sind die Kartosselle in der Entwickelung am meisten zurück. Die Kleesesder sind zu einem großen Theile üppig bestanden und versprechen eine reiche Ernte. Auch die Feldwiesen versprechen einer reiche Ernte. Schnitt.

Dentiches Reich.

Berlin, 22. Mai. Nach der "Kiel. Zig." schifft sich der Kaiser voraussichtlich am 18. Juni in Brunsbüttel auf der Yacht "Dohenzollern" ein und fährt zunächt nach Helgoland, wo er die Theilnehmer an der Fahrt auf Gelegoland, wo er die Theilnehmer an der Fahrt Dover-Belgoland begrugen wird. Die Dauer bes Auf-Dover Peigeinin degrußen wird. Die Vauer des auf-enthalts bei helgoland ist noch unbestimmt und richtet sich nach dem Aussall der Regatta. Jedenfalls wird der Kaiser mit der "Hochenzollern" zum 24. Junt auf ber Kieler Föhrde sein. Er bleibt bis zum 1. August an Bord. Anschließend an die Rieler Woche finder die Reife nach dem Norden ftatt.

- Der Biceprafident bes Staatsministeriums, Dr. v. Miquel ist heute Nachmittag 21/3 Uhr von Bojen nach Berlin abgereift.

Technischen Rüdgang auf, obgleich die Gefammt-einen ansehnlichen Rüdgang auf, obgleich die Gefammtzahl der Studirenden gegen den vorjährigen Sommer gestiegen ist. Als natürlicher Grund dieser Erscheinung wird die zu Anfang diefes Jahres vom Cultusminifter erlassene Berfügung angesehen, wodurch den ausländischen Studirenden von Oftern d. 38. ab der du ben Borlefungen und Uebungen ber Abtheilung für das Maschinenbauwesen untersagt worden ift, weil die Ueberfüllung der Borfale diefer Abtheilung zu vielfachen Beschwerben Unlag gegeben

Marine.

E. M. S. "Grille" ift am 20. Mai von Danzig in See gegangen. S. M. S. "Atlan" hat am 20. Mai die Reise von Wilhelmshaven nach Kiel angerreten.

S. M. Tydivbt. "D 5" ift wegen Offfurm im Canal am 18. Mai im Averfioke eingelansen. S. M. Tydöt. "S 86" ik am 18. Mai im Torpedodooiskasen Disternbrook von S. M. Tydöt. "S 73" durch Gegenlausen B. B. achtern belchäbigt. "S 73" sherd Gegenlausen B. B. achtern belchäbigt. "S 73" sheint unbeschäbigt. E. M. Tydivbt. "D 3" und S. M. Tydivb. "D 3" und S. M. Tydivb. "D 3" und Sex M. Tydivb. "D 3" und Sex M. Tydivb. "D 3" und von der Flensburger Föhrbe fommend in Kiel eingetrossen. S. M. Tydivb. "D 5" ift am 20. Mai von Alverstoffen. Gegangen und in Stokesbay angekommen.

Das im Kielex Torpedobooiskasen angerannte Torpedobot "S 86" ift eins der neusten Boote unserer Flotte, das erst vor wenigen Bochen von der Schickanwerft in Glbing sextiggestellt, hvurde und zur Abnahme an die Marine-

erst vor wenigen Bochen von der Schichauwerst in Elbing fertiggestellt kwurde und zur Abnahme an die Marinevermaltung gelangte. In Holge dessen war das Boot erst
seit kurzer Zeit im Dienst, nachdem es seine Probeschstren
beendet hatte. Die Rothwendigteit der vollständig wassers
dichten Uhlsbeitungen der Torpedoboote durch die Ouerscholten fat sich wieder bei diesem Unsall gezeigt, denn ohne
solche wäre das angerannte Boot nicht schwimmend zu erhalten gewesen. Da von dem Zusammenstoß zwei wasserdichte Abtheitungen betrossen sind, die vollgelausen sind,
wird das Boot zur Ausbesserung außer Dienst stellen und
aus dem Verbande der Torpedobootsstotilke ausschede dem Verbande der Torpedobootsflottille ausicheiden

mussen.
Laut tetegraphischer Meldung an das Ober-Commando der Marine ift S. M. S. Seeadler", Commandant Corvetten-Capitan Kindt, am 21. Mai in Aden angekommen und beabsichtigt am 23. Mai nach Port Said in See zu gehen.

Sport.

O. v. S-r. "Das golbene Rad von Friedenan", das erfte große Radrennen der neuen Saljon, das die vorjährige Nera der Riesenpreise auf den deutschen Radrennbahnen von ind undedeutend, und dennoch birgt sich dahmter eine interessante und politisch bedeutsame Thatsacke. Denn dem Bernehmen nach schlug der Staatssecretär im Keichsjustizamt Nieberding für sene Stelle den beschied in Berthellung. Das Kennen bot ein abwechslungskannten Centrumsabgeordneten Dr. Spahn vor, der reiches und interessants Pild, da die "großen Steher" die

wagen.
O. v. Sr. Das erst e Zweijährige Rennen der diedfährigen deutschen Saison fand gestern in Hamburg (Groß Borstel) statt, mährend disher stets dis Mitte Juni nitt der öffentlichen Erprobung unserer Zweisährigen ge-wartet worden war. Das Kennen, welches mit 10000 Mark dotter ift, versammelte sechs Berrreter des jüngsten Kennbahnsiadrganges am Start. Siegreich blieb "Steltra" eine Insissin des Groß-Borsteler Stalles der Herren Beit, den aweiten Platz belegte der Favorit "Kingang", der die Fauben des Fürsten Fohenlohe trägt, Dritter war "Wei Pudit. Der Arteilieben zohler 78-10. Totalifator gastie 75:10.

O. v. S-r. Den Leipziger Stiftungspreis von

15000 Mark gewann taut telegraphischer Meldung gestern Fürst Sobenlohe's "Wigmar" gegen die "Lewig" und "Conner". Totalisator 29:10.

**Kennen zu Leipzig.**21. Mai.
Leipziger Stifftungspreiß 10 000 Mr. Für Dreifährige. Diftanz 2000 Meter. Hürft höhenlohe-Dehringen's br. H. "Rival" 1., Hrn. B. Naumaun's F.-H. "Conner" 2., Dr. Lemde's H.-H. "Broden" 3. Tot. 46: 10. Plat 44, 58: 20.

### Neues vom Tage.

Schweres Grubenungläd.

Der "Dortmunder Generalangeiger" bringt bie Melbung von einem großen Grubenbrande auf Beche "Bollern". In ber Grube feien 45 Bergleute rettungslos verloren. Bis Rachmittags 5 Uhr feien 5 Tobte gu Tage gefordert worden.

Dortmund, 28. Mai. (29. I.-B. Telegramm). Ueber den Grubenbrand auf der Beche "Bollern" liegen noch feine Eingelheiten vor, inbeffen icheint fich bie Rachricht gu beftätigen, bag fammiliche in bem betreffenden Glöt beschäftigten 45 Bergleute verloren find. Die Entstehungsurfache ift noch unbefannt. Berghauptmann Taeglich & bed und Land. rath Ryn fc find auf der Unglücksftätte eingetroffen. S. Kolu. 23. Otal. (Privattelegramm.) Zu dem furcht-

baren Grubenunglud berichtet die "Abln. Btg." noch weitere Details. Danach ift in ber Mafchinen-Rammer nach ber tiefften Coble bin bas Feuer ausgebrochen. Durch bie in ben Schacht einziehenden Better brangen fodann bie Brand. gafe in die Baue, fo bag ben bort anwejenden 45 Berfonen ber Rudweg abgeschnitten wurde. Dieselben barften fammtlich gerodtet fein; dagegen konnten fich 170 Mann retten. Bisber find nur wenige Leichen geborgen, da bas Rettungs. werk ungemein fdwierig ift. Zahlreiche, am Rettungswerk berbeiligte Perfonen murben ohnmächtig gu Tage geforbert, 12 bavon liegen im Rrantenhaufe. Der Brand entftand baburch, daß ein offenes Licht, das in der Bremstammer gebrannt wird, ein herabhängendes Sanffeilstud ergriff, mobei das gener an ben vorhandenen Schmierfetten reichliche Rahrung fand. Die Berungludten find meift altere, verheirathete Beute.

heirathete Leute.

Die am Sonnabend und gestern niedergingen und vielsach großen Schaden anrichteten, werden aus verschiedenen Gegenden Deusschlands und Oesterreichs gemeldet. In Gießen wurden drei Badeanstalten weggerissen. Die Ladin übersluthet weite Strecken. Die Stadt Kircheim steht unter Wasser. Jierlohn in gleichfalls theilmeise überschwemmt. Zahlreiche Hinder sind door dem Einsturz nahe.

Sahlreiche Häufer ind dort dem Einfunz nage.
Gine viersache Häurichtung vollzog am Sounabend der Scharfrichter Reindel in Duis-burg. Die Delinquenten waren die 20., 22- und Abjährigen Jabrikarbeiter Theodor Graat, Franz Sauter und Anion Schmin und die Zijährige Bergmannswittwe Karolina Schula aus Pielderich. Die drei Jungen Leute hatten auf Anstiften

dem Amtsgericht in Gollub zur Beschäftigung überwiesen.
\* Versonalien. Der bisherige Sergeant im Insanterieregiment Ro. 128 Johann Carl Wikowski ift als Schummanns-Probist bei. der hiesigen König-lichen Polizei-Direction einberusen und dem fünsten Rolizei-Direction einberufen und dem fünften Polizeirevier zugetheilt worden.

\* Herr Gebeimer Ober-Finanzrafh Steffant ist zu einer Inspicirung der Actolkerämter hier eingetrossen und im Hotel du Kord abgestiegen.

\* Die Herren Geh. Ober-Regierungsrath Dr. Neuhaus und Regierungsrath Koch sind hier eingetrossen und im Hotel du Kord abgestiegen.

\* Große Schwärme han Erren

Große Schwärme bon Ehbellen burchzogen

beute Mittag in der Richtung von Nordorst nach Gub. weft unfere Stadt.

Gin ichweres Gewitter verbunden mit Sagel chlag, ging gestern in ber fünften Rachmittansfrunde über Danzig und Amgegend nieder und machte den Ausflügen ein jähes Ende. Nachdem schon in den Mittagsstunden eine sast tropische Sitze geberrscht hatte, bewöltte sich in den Nachitragskunden der Himmel und bie diden grauen Wolfen ließen auf ein Unwetter ichließen. Bald öffneten sich denn auch die Schleusen und wolfenbrucharig stürzte der Regen nieder. Das zwischen prasselte der Hagel in erhsengroßen Stücken nieder und zerschlug alles, wo er niedersiel. Das Wasser den Straßen wuchs sushoch, dieCanäle konnten bie Mengen nicht fassen und so entstand allenthalben eine Ueberschwemmung, die den Verkehr zeitweise unmöglich machte. In Folge der großen Sandmassen, die von den Bergen in Schidlitz und Ohra und in Bangsuhr gespült wurden und sich auf den Fahrstraßen lagerten, war der Betrieb der elettrifchen Bahn guf den Streden nach Schidlit, Dhra, Langfuhr zeitweise eingestellt. Bom Logengang herunter ergof fich bas Wasser stromartig. In den Souterrainwohnungen und den Kellern stand dasselbe sußhoch und bis in den Abend finein dauerten die Schöpf- und Aufraumungsarbeiten in manchem Hause. Die Straße Reugarten frand eine zeitlang fußbach unter Baffer. Wer von der Promenade nach Schiblit oder umgefehrt wollte, der mußte fich an ber Loge Eugenia ben Armen eines

Montag

sich jür die über 100 Kilometer führende Concurrenz ein Seildichem gegeben hatten, zahlreiche Schrittmachermannschaften mitgebracht hatten, zahlreiche Schrittmachermannschaften mitgebracht hatten, und zwei Stunden lang siederhafte Bewegung und desidiodiger Wechfeld der Seenerie herrichten. Um Start erschieden der Seinerte Beregung und desidiodiger Wechfeld der Seenerie herrichten. Um Start erschieden der Seiner her Koder. Bondours übernahm die Filiper St. zu der tund die beutichen Dauerfahrer I ofenh Fischen der Köder. Bondours übernahm die Filipung und bestelt steinen unter Wasser in der und der Köder Vernahm die Filipung und bestelt steinen unter Wasser. In der und die beutichen Dauerfahrer I ofenh Fischen der Schrittmacheraparat unterstüft, die ausgegeben. Das Kiederraddamptahren gewann Aren die Berheerungen, die das Unwetter anzuselben will gegen den Brasilianer Oliveira.

O. v. Sr. Der Con cours hip pi qu e, welcher, wie unsere Leler wissen, sür eine dreitägige Douer angeicht ist, begann am Somnag Mittag 1 Uhr im Berliner Aussellen geschen. Das Kiederraddamptahren gewann Aren die Merken gesten wissen der Beransaltung, die den Kahresten beschäftigt.

Ueder die Berheerungen, die des Utobilians großen schaden ausselfet beschen beschäftigt.

Ueder die Berheerungen, die des Utobilians großenes war allenthalben mit den Auswetze anzeichten beschäftigt.

Ueder die Berheerungen, die des Utobilians großen war allenthalben mit den Ausselfeten beschäftigt.

Ueder die Berheerungen, die des Utobilians großen schaden angerichtet, weiten und größeren Schaden angerichtet, wie am Hilger Keiner und Sinkeiden weighet nuch mit den Schließen der Erner beschäftigten.

Ueder die Berheerungen, die berschiebt des Utobilians großen seigen war allenthalben mit den Auswetze anzeichten beschäftigten.

Ueder die Berheerungen, die Berichten beschäftigten weigher und größeren Schaden angerichtet, wie am Hilber Berichten beschäftigten.

Ueder die Berheerungen, die Berichten beschäftigten weigher aus en die gerichten beschäftigten weigher a Die Straßen waren alle unter Wasser geset, alle möglichen Gegenstande wurden von dem Wasser weggetrieben, auch Bieh wurde hinweggesessemmet. So hat man Schweine und Hunde, die sammt ihrer Bude weggetragen wurden, aus dem Wasser gerettet. Die großen Wassermassen sührten viel Sand mit sich, der sich auf den Straßen ablegerte und diese stellenweise bis um Meterhöhe bedecke. Die Wagen der elektrischen Straßenbahn blieben verschiedene Male in diesem Sande steden und ernöbliche Scenen spielten ich dabe ab, wie das Wasser ergötzliche Scenen spielten sich dabei ab, wie das Wasser sich durch die Straßenbahnwagen seinen Weg fich durch die Straßenbahnwagen seinen Weg suchte. Sehr groß ist der Schaden, den das Wasser in der Unterstraße angerichtet hat, alle Häuser sind unter Wasser gesetzt und heute voll Sand. Sanz de-deutenden Schaden hat Herr Gärtnereibestiger J. Le if z erlitten, dessen große vortressliche Gärmerei nahezu vollständig vernichtet ist. Das Wasser stieg mit solch rapider Geschmindigkeit, daß die Leute sich nur mit Mühe aus den Fenftern retten konnten. Sehr ftark hat auch wieder das alte Schulgebäude gelitten, das heute Vormittag vonder Feuerwehr aus gepumpt wurde. Ein Auspumpen derfan der Unterstraße liegenden Säufer in bringend erforderlich. Rasche, recht raiche hilfe thut noth. Auch auf ben Felbern bat bas Unwetter bedeutenden Schaben angerichtet. Hier ift die ganze Saat aus dem Boden geriffen und weg-geschwemmt, dort fieht man ganze Länderstrecken, die mit einer dicken Lehmichicht bedeckt find und bei denen man nicht unterscheiben fann, wo Kartoffelland und wo Saatland. Geloft bie Befiger tonnten heute nicht mehr ihre Grenzen angeben, Abfluggräben find gang mehr ihre Grenzen angeben, Abflutzuräben tind ganz versandet, an anderen Stellen hat sich das Wasser eine tiese Bahn ausgerissen. Auch Langsuhr hat unter dem Wasser sehr zu leiden gehabt, doch nicht in dem Maße wie Schlötig. Die Hanptstraße glich einem reißenden Strome, auch hier setzte das Hochwasser viele Keller unter Wasser. Auch in der Hochwasser viele Keller unter Wasser. Auch in der Stadt giedt es kaum eine Straße, in der nicht versschiedene Keller unter Wasser gesent sind; vielsach ist das Straßenpstaster aufgerissen. Am Höfertbor ergossen das Stragenpflatier aufgerisen. Am Darengor ergoset sich die Bassermassen in einen der Frau Mohr geshörigen Obstkahn, so daß dieser bald sank. Das Bollwerf der Mottsau am Steindamm und vis-d-vis ist theilmeise dersiört. Heute hatte die Feuerwehr vielssach mit Aufräumungsarbeiten zu ihun. In dem neuervanten Grundstüt des Herrn Siede an der Promenade neben der Loge arbeiteten W Soldaten mit 2 Druckwerfen die Nacht hindurch, um das Basser auszupumpen; heute Vormittag wurden diese Arbeiten von Arbeitern fortgesetzt. Und wie hier ift es in der ganzen Amgegend gewesen, überall hat der wolken-brucharrige Kegen den größten Schaden angerichtet und die Ernte sast überall gänzlich vernichtet. — In 3 oppot schlug der Blitz in das in der Schulstraße gelegene haus der Frau Schulg ein, gundete aber

> in Thätigkeit \* Der Weftpreußische Buttervertaufeverband hielt heute Mittag im Gewerbehause eine Generalversammlung ab.

nicht. Die Feuerwehr wurde alarmirt, trat aber nicht

Die Abfchligung ber neuen Rabanne und ihrer Canale findet vom 4. bis 18. Juni ftatt.

### Provinz.

f Boppot, 22. Mai. Zuschren bes Herrn Pfarrers. Kryn fand gestern aus Anlaß seines 25 jährigen Priesterjubiläums im Bictoria Hotel ein Commers tatt. Herr Golowski hielt die Anrede und überreichte dem Jubilar das Angebinde, bestehend in 1 Dzd. filberner Messer und Gabeln. Herr Daniel Wilm sprach die Glückwünsche für den Bolsverein und Herr Siaschinski die für den Kirchenbaurein aus. Der Geseierte dankte in herzlichen Worten.

nuten. Der Andrang war heute ein so großer, daß häufig auf einem Wagen dis 50 Personen und darüber besördert wurden. Das Fahrgeld beträgt sür die ca. 3 km lange Strede dis Vogelsang 20 Pf. Der Betriebseröffnung voraus ging gestern die landespolizei-liche Abnahme. Gestern gab die Straßenbahngesellschaft in Bogelfang ein Festesten, darunter die Herrn Ober-burgermeister Elditt, Bürgermeister Dr. Contag, Stadt-baurath Lehmann, Stadtrath Wernick etc. — Der Roggen hat schon eine bohe von fast 1 Meter Der Riee steht ganz ausgezeichnet. Auch die Biehweiden

Der Kleesteht ganz ausgezeichner. Auch die Liehweiden besinden sich in einem äußerit günstigen Zustande.
(Elbing, Wai. In der Tochtergemeinde unserer Seil: Leichamkirche, in Kangrizs-Colonie, sand heute das Jahressest des Elbinger Zweigvereins der Eustan-Adolf-Stiftungstatt. Die Festpredigt wurde von Herrn Karrer Kangton. aus Herrendorf gehalten. Den Jahresbericht erstattete Herr Rfarrer Rahn von hier. — Die 19jährige Bochter Maria des Ackerbürgers Kahlweiß auf dem Aeur. Marienbergerbamm Ro. 48 brauchte jum Jeuer anmachen Petroleum. Dabei schlug die Flamme in die Betroleumkanne, diefelbe explodirte und bald stand das Mädchen in hellen Flammen. Es lief nun unter Geschrei in ben nahen Teich und vermochte so das Feuer zu erstiden. Die Unglückliche hat an Kopf. oanden und Füßen äußerst gefährliche Brandwunden

davongetragen. \* Allenstein, 21. Mai. Sin Boltenbruch ging hier nieder. Der Hagel, welcher hühnereiergroße Stifde aufwies, richtete großen Schaden in Särten und Straßen an und zerfchlug die Fensterscheiben. Eine Schwiede wurde in's Allethal geschwemmt, in Ganglau gehmen ift bie Ernte vernichtet.

### Standesamt vom 23. Mai.

### Letite Handelsnadzrichten. Dangiger Producten-Börfe.

Bericht von H. v. Worftein.

Bericht von H. v. Worftein.

Beiter: schön. Temperatur: Plus 17° R. Bind: S.

Beizen in matter Tendonz det sehr schwacher Kauflust.

Breize zu Gunsten der Käufer. Bezahlt wurde für inI fün disch en dunt bezogen, trank, karf besetz 695 Gr.

Ott. 160, helbunt etwas trank 724 Gr. Ott. 21, für ruß is den
zum Transit roth 740 Gr., 745 Gr. T59 Gr. und 764 Gr.

Ott. 188 per Tonne.

Roggen matt. Bezahlt ist inländischer 714 und 720 Gr.

Ott. 154, frank 720 Gr. Ott. 150, rußischer zum Transit 674,
711 und 788 Gr. Ott. 115. Auss per 714 Gr. per Tonne.

Gerste ist gebandelt rußische zum Transit große C35 Gr.

Ott. 105, 641 Gr. Ott. 166, 650 Gr. Mt. 108, kleine 618 Gr.

Ott. 98, 597 Gr. und 608 Gr. Mt. 100 ver Tonne.

Beizenkleie große Mt. 4,25, extra große Mt. 4,824/g,
seine Mt. 4,07/g, Mt. 4,124/g, seine beietzt Mt. 4, seine sehr
liart besetzt Mt. 2,75 per 50 Ko. bezahlt.

Roggenkleie Mt. 5,10. Ott. 5,20 Mt. 5,25 per 50 Kilo.
gehandelt.

Spiritus unverändert. Contingentierer loco Mt. 78,50 Bericht von S. v. Morftein.

Spiritus unveranbert. Contingentirter loco Mt. 78,50 Brief, nicht contingentizter loco Mt. 58,50 Brief. Hir Getreide, Hilfenfrüchte und Delfaaten werden anger den notirten Preisen 2 Mt. per Tonne sogenannte Factorei-Provision usancemäßig vom Käuser an den Verkäuser vergütet.

### Rohaucter Bericht son Baul Schroeber.

Danzig, 23. Mai. Kohruder, Tendenz ruhig. Bafis 88° Mt. 9,50--9,45 bez. Nachproduct Bafis 75° Mt. —. Transito franco Neusahrwasser. Odagbeburg. Mittags. Tendenz ruhig. Höchie Kotiz Basis 88° Mt. 10,80. Termine: Mai 9,62½, Juni Mt. 9,62½,

Baps 88° Mt. 10,80. Lermine: Mai 9,52°[31] Juli Mt. 9,62°[31] Euguft 9,77°[2], October-Decbr. 9,65, Jan.-Diärz Mt. 9,82°[3-Gemablener Melis I Mt. 23,37°[3-Handburg. Tendenz ruhig. Termine: Mai Mt. 9,62°[3-Juni Mt. 9,62°[3-], August Mt. 9,77°[3-], October-December 9,65, Januar-März Mt. Mt. 9,82°[3-]

| Berliner Börfen-Depesche. |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |            |
|---------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                           | 21.    | 28.       | The state of the s | 21.                                  | 23.        |
| 40/0 Reich sanl.          | 108.10 | 103.10    | 40/0Huff.inn.94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.80 1                             | 101.40     |
| 31/0                      | 103.10 | 108.10    | 50/ Meritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.90                                | 95         |
| 30/0                      | 96.50  | 96,50     | 60/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.70                                | 97.75      |
| 40/0 Br. Coni.            | 108    | 103,10    | Ofipr. Subb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92.25                                | 91.60      |
| 31/0/0                    | 103.10 | 103       | Franzosen ult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152.40                               | 152.70     |
| 30/0 "                    | 97.10  | 97.20     | Diarrenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    |            |
| 31/20/0 28p. "            | 100.50 | 100.50    | Mim. St.Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85.60                                | 85.10      |
| 31/20/0 " neul. "         | 100    | 100.10    | Marienbra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 100        |
| 30/0 28 eftp. " "         | 92,25  | 91.70     | Mim. St. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119.50                               | 119,30     |
| 31/00 Bommer.             | 1 1    | DOMESTIC: | Danziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
| Bfandbriefe               | 100.25 | 100.20    | Delm.StAl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.90                               | 99.50      |
| Berl. Band. Bei           | 164.30 | 165.50    | Danziger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 1 1/2      |
| DarmitBant                | 159    | 159.60    | Delm.St. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102.25                               | 102.25     |
| Danz. Privatb.            | 138.25 | 138,25    | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199.90                               | 202.50     |
| Deutiche Bani             |        | 198.50    | Warz. Papierf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191,                                 | 191        |
| DiscComm.                 | 196.90 | 198.20    | Defterr. Roten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 169.75     |
| Dresd. Bant               | 159.70 | 160.30    | Ruff. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217.80                               | 217.30     |
| Deft. Cred. ult.          |        | 224.75    | London turz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475                                  |            |
| 5% Stl. Rent.             |        | 91.70     | Bondon lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,315                               |            |
| 4% Deft. Glor             |        | 102.80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216,55                               | 216.6      |
| 40/0 Human. 94            |        | 000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214.40                               | The second |
| Goldrente                 | 93,25  | 93.25     | Nordo. Credit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 100 80     |
| 4% ung. Glor              |        | 102.60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.50                               | 122.50     |
| 1880 ex Ruffen            | 102.90 | 103.10    | Privardiscont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Name and Address of the Owner, where | 31/s       |
| Comban                    | or or  | gereat    | burch hie Refti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ofeit be                             | r aus      |

Tendeng. Angeregt durch die Genigteit der aus ländischen Börsen und unter dem Cinflut der sich bemerkbar

Sabifarbeiter Theodor Gran, gemainking Sarolina Samun
Sabifarbeiter Theodor (Mannermordet).

Bei dem in Kattowig erfolgten Einfürze eines Nendause
Ind dem "Oderschleisten.

Bei dem in Kattowig erfolgten Einfürze eines Nendause
Ind dem "Oderschleißen Wahrert" aufolge 4 Arbeiter aufo
Ausderleißen Wahrert" aufolge 4 Arbeiter aufo
Kubeiterinnen ums Keben gedommen.

Beim Höberngheißen Wahrerten ums Leben gedom dem die einstelle und Freisal dem Freisal dem Freisal dem Freisal der Vollengen gene gedußt schwantend.

Beim Höberngheißen Wahrerten ums Leben gedom dem die erfollengen dem dem die einstelle und Freisal dem Freisal gedes der Beitele und geröffent dem Kattowig geder und der Limigh für Beitern gedüßt.

Berklich 22 Mai. De Betheligung an dem Dantzger Velleiß und der Gedor, der Gedigen gedüßt.

Beiternng für Dienstag 22. Nat. Barm, meifinder dei dem Keilen gedüßten.

Beitern gegweifelt wird.

Beiternng für Dienstag 22. Nat. Barm, meifinder der Schließen gerichten Beitern gestehen Bestern gestehen Bestern gestehen Bestern gestehen Bestern gestehen Bestern gestehen Bestern gestehen ge

Seewarte bei Schluß ber Redaction micht eingetroffen.

# Specialdienst für Drahtnadzichten.

Das Grubenunglud in Dortmund. theilungen der Zechendirection find auf der Zeche "Zollern" bis 9 Uhr Bormittags 30 Tobte zu Tage gefördert worden.

### Bom Mriegsschanplag.

Die Rabelverbindung mit Sabanna wiederhergeftellt. London, 28. Mai. Die "Times" melbet aus Rey Weft: Das Rabel zwischen Cienfuegos und Santiago ist wieder ausgebeffert und auf diese Beise bie directe Berbindung zwischen Havana und Europa wiederhergestellt.

Ropf- und Muthlofigfeit ber Amerikaner.

bei Allenstein (Strede Allenstein-Hohenstein) wurde ein Besitzer vom Blitz getödtet. Die Strede zwischen Allenstein und Wartenburg ift unsahrbar. In Bobi, dur Action gedrängt worden, ebe die Bordereitungen beendet gewesen seien. Das Publicum erkennt endlich an, daß die Bewegung des Admirals Cervera einen bestimmten 3med habe, und einige Sachder mußte sich an der Loge Eugenia den Armen eines kräftigen Mannes anvertrauen, der suschen Warinesachen Mannes anvertrauen, der suschen Warinesachen Blidelm Flemming, T. — Arbeiter Joseph Dellbart, iber die gesahrvolle Passage hinwegtrug. Es spielten kabelt man. Wie geschied dabei oft recht unfreiwillig konnische Scenen ab.

Reimert, T. — Schmiedegeiele Julius Strahl, T. — Fleischermeiter Solly Auben, E. — Gerkabere Karl Preuk, E. — Echniedermeister Sourd dilt, T. — Albeitet Kriedrich Lindermeiter Sourd dilt, T. — Albeitet Kriedrich Lindermeiter Kriedrich Lindermeiter Kriedrich Lindermeiter Kriedrich Lindermeiter Landermeiter Landerschles C. — Anderegelife Andere Landerschles C. — Anderegelife Linder Landerschles Landerbeite Linderschles Landerbeiter Kriedrich Linderbeiter Landerbeiter Landerbeiter Landerbeiter Landerbeiter Landerbeiter Landerbeiter Linderbeiter Landerbeiter Lan

Ameritanern abgeschnitten wird.

Port an Prince, 28. Mai. (B. T.B.) Ein von Curacav eingetroffener holländischer Dampfer berichtet, das spanische Geschwader nahm in Curacao 300 Tons schlechte Kohlen und 100 Tons Proviant ein. Das Geschmaber hatte wenig ober feine Rohlen und wenig Proviant.

Gibraltar, 23. Mai. (23. X.-B.) Wie verlautet, begiebt fich bas in Cabir liegende Geschwaber nach ben cubanif den Gewäffern.

Mabrib, 23. Mai. (W. T.-B.) Gine amtliche Depefche aus Savana melbet: Zwei amerikanifche Kanonenboote versuchten Port Jabella und Sagua zu forcieren, aber bie Truppen wurden gezwungen, fich

### Die frangofischen Stichtvahlen.

Paris, 23. Mai (W. T.-B.) Bon 180 Stichmahlen find 177 befannt. Gemählt find : 66 Republitaner, Fortschrittlich Liberale und Rallitte, 63 Rabitale, 38 Sozialisten, 10 Monarchisten. Die Republikaner und Rallirten verlieren 80 Sige und gewinnen 14. Der gesammte Berluft beträgt 6, ba fte bei ber Sauptwahl 10 gewannen. Die Radikalen verlieren 18 uod gewinnen 20, die Sogialiften verlieren 9, gewinnen 16. bie Monarchiften verlieren 3 und gewinnen 10 Gite.

### Eisenbahnbauten in China.

London, 25. Mai. (W. T.-B.) Die "Times" melbet aus Pefing: Die ruffifch-dinesische Bank unterzeichnete ben Contract, betreffend ben Bau einer Gifenbahn von Tsing-Ting nach Tai-Juen, welche laut kaiserlichen Defrets genehmigt ift. Ruffifche Ingenieure werben bie Eifenbahn bauen. Der frangofifche und belgifche Gefandte unterhandeln wegen Beschaffung ber Geldmittel zum Bau einer hauptlinie von Tfing-Ting nach Hankau, welchelBefing mit bem Pangtjefiang. verbinden foll. Anscheinend hat England sich über die ruffische Notification beruhigt, nach welcher Ausländer nicht ohne einen vom ruffifchen Conful vifirten Pag in Talienwan landen dürfen!

London, 23. Mai. (D. T.B.) Wie die "Daily News" aus Madrid erfährt, überreichte ber französische Gefandte in Marotto bem Gultan eine Note, in welcher bie französische Regierung auf ber Berichtigung ber Grenze besteht, welche die Abtretung von Tuat in sich

= Nom, 23. Mai. Die Regierung forbert vom Batican die Absetzung des Cardinals Kerrari, des Erzbischofs von Mailand, wegen Begünftigung ber letten Unruhen.

Druffel, 28. Mai. Die Bruffeler "Reform" veröffentlicht einen fenfationellen Brief bes befannten Grafen Cafelli. Danach habe ber Oberftlieutenant Panizzardi bemfelben in Baris erklärt, Oberft Schmarts. foppen habe ihm gegenüber ausbrücklich ben Grafen Esterhazy als Urheber des Verraths bezeichnet, für den Drenfus verurtheilt sei. Panizzardi sei bereit, ben gangen Standal iconungslos gu enthüllen, wenn Oberft Schwartstoppen bamit einverstanden fei.

Briffiel, 22. Dlai. (28. 2.-B.) Die geftrigen Wahlen für bie ausscheibenben Mitglieber bes Senats und ber Repräsentantentammer vollzogen fich in vollfommener Rube. In Gent und Aloft murben mit starker Mehrheit die Katholiken, in Charleroi und Mons die Socialisten wiedergewählt. In hun wurden vereinigte Liberale und Socialisten gewählt. In Lüttich, Berviers, Thuin, Soigniers und Baremme finden Stichmahlen amifchen Ratholifen und Socialiften, in Tournai und Ath zwischen Katholiten und Liberalen ftatt. In Tournai tritt in ben Senat an Stelle eines Ratholiten ein Liberaler. Minister Begerem, de Brunn, be Smet und be Rager find wiebergemahlt worben.

Baris, 23. Mai. (B. T.B.) Gine Rote der "Agence Havas" erklärt die Meldung von der Unter-Dortmund, 23. Mai. (B. I.-B.) Rach Mit: Beichnung bes frangofficeenglifchen Riger-Abkommens als unbegrünbet.

Kalfutta, 23. Mai. (B. T.-B.) Die geftrigen Unruhen in der Borftadt Bhowanipur dauerten 2 Stunden. Die Aufrührer, 2000 an ber Bahl, mighanbelten viele Perfonen. Gine große Berfammlung eingeborener Lastträger und anderer Eingeborener, Die auf heute einberufen mar, wurde verboten. Gin Aufruhr schien bevorzustehen. Die Menge wurde aber burch bie aus Guropäern und Gingeborenen beftebende Polizei auseinander getrieben.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Ropf- und Muthlosigkeit der Amerikaner.
London, 28. Mai. (W. T.-B.) Der "Times" wird auß New-York vom 22. gemeldet: Die Stimmung der Pressen ift keine frohe. Ein Theil derselben beklagt die Unthätigkeit, ein zweiter fürchtet. Was Kinlen sei und Andrichten Fuchs & Cie. Sämmilicht unthätigkeit, ein zweiter fürchtet. Was Kinlen sei und Andrichten Fuchs & Cie. Sämmilicht unthätigkeit, ein zweiter fürchtet. Was Kinlen sei

### Auction Altstädt. Graben Mr. 94. Am Dienstag, b. 24. Mai cr., Bormittage 11 Uhr, werde ich am angegebenen Orte in meiner Pfandkammer im Wege ber Zwangsvollftredung

ein mahagoni Verticow öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bablung ver-

Janke, Gerichtsvollgieber, (6211 **V**ergnügungs-Anzeiger

Director und Befiter: Hugo Meyer.

Seute Montag:

Kurzer Gastspiel-Cyclus des Busse'schen Original-

Die Reise zum Danziger Dominif.

Gr.Posse mit Gesang u. Zanz in 6 Bildern v. Augo Busse. Auf nach Danzig. 4. Die Miege u. ihr Bice. 5. Ein Coftumfest. 2. Im Hotel du Süd. 3. Eine tolle Racht. 6. Auf dem Polizeibureau.

Caffenöffnung 71/, uhr. Anfang 8 Uhr. In Vorbereitung: Prinzessin Chimay u. der Zigeuner Rigo

Hente Montag, den 23. Mai 1898:

Eröffnung

Specialitäten-Saison.

Sroße Vorstellung Specialitäten-Saison.

3 Schwestern Ernesto, Seufations-Act auf dem Doppeldrahtseil.

Lenor u. Berad, Jack und Mary, die hochkomisch. Carricaturen Mufical-Exentric.

Miss Elsa

mit ihrem staunenerregenden Luftpotpourri.

Nanny Bergström Adolph Spahn, deutschieschwedische Sängerin.

Geschw. Laroche Gefange-, Tang- und Ber-

Bumorift.

Max Walden. prolongirt. prolongist.

### Paul Sandor

mit seinem Ventriloquistisch-Burlesques-Miniatur-Circus. Nach der Borftellung in den vorderen Sälen Concert.

Anfang: Wochentag 71/2 Uhr, Sonn- und Feiertag 41/2 Uhr. Gintrittepreis: 50 A, Refervirter Blay 1 A, Profcenium

Gintritispreid: 50 %, Kejervirter Plat I %, Projectium 1,50 %, Kinder halbe Preise.

Im Vorberkauf: 40 %, Reservirter Plat 75 %, Prosentum 1,25 % in den Eigarrenhandlungen der Herren R. Knade, Postgasse, R. Odst, Kohlengasse, A. Mayer, Ziegengasse, H. Leitholf, Altst. Graben 89, gegenüber der Markthalle, C. Riemer, Langenmarkt 26, Paul Kuntze, 1. Damm 10, Friedrich Haeser, Kohlenmarkt 2 und H. Korsch, Frieursessicht

NB. Da ich biefen Sommer nur exftclaffige Nummern engagirt habe und dieselben 8- resp. 15-tägig wechseln, habe ich gur Erleichterung bes öfteren Besuches Dunenbkarten eingerichtet und berechne ich einem hochgeehrten Publicum 12 Profeenium mit & 12, 12 Refervirter Plat mit & 7,20 und 12 Gartenplat mit & 3,00, lettere nur Wochentags giltig resp. Sonntags gegen 15 A Nachzahlung. Berkaufsstelle hierfür nur im Ctabliffement.

Fritz Hillmann.

Bum angenehmen Aufenthalt Gilberpappel-Hain meines Reftaurants

"Bur goldenen Tranbe" Dinterm Lazareth 18 d ladet ergebenft ein Albert Hintz.

Mitgebrachter Kaffee wird zubereitet. Glas Bier 10 3.

ff. Waffeln jeden Dienstag und Mittwoch Café Weichbrodt, Große Allee. (4631

Befalzene Eisbeine a Pfd. 30 A

Vereine

Am 30, d. Mits, findet in Carthans der Begirtstag bes III. Bezirks des Deutschen Krieger = Bundes ftatt. Alle Kameraden nebst Familie bes

Krieger-Pereins Danziger Höhe

find dazu eingeladen. Der Kriegerverein Carthaus giebt gleichzeitig ein großes Sommer-fest. Ein Extrazug beförbert fammtliche Theilnehmer hin und Rindergrieben a Pfd. 5 %, Ali-fentifder Graben Rr. 84. (6228) aurud für einfachen Fahrpreiß. Der Worftand.

Die unterzeichneten Bertrauensmänner der nationalliberalen Partei fordern hiermit ihre Gefinnungsgenoffen auf, bei der bevorftehenden Reichstagswahl mit Rücksicht auf die gegenwärtige politische Lage für den bisherigen Abgeordneten Berrn Beinrich Ridert gu ftimmen. (6183

Danzig, im Mai 1898.

Philipp Albrecht, Adolph Claaffen, Mag Domansky, John Gibsone, Archibald Jord, Areffmann, William Alawitter, Bruno Rabus, Kosmack, Julius Momber, Heinrich Schönberg, Dr. Semon, Webefind, Rudolph Wendt.

General-Persammlung

Kramergesellen - Armencasse

am 25. Mai, Nachmittags 6 Uhr, in der Ressource Concordia, Langenmarkt 15, 2 Treppen. Tagesorbnung:

Jahresbericht pro 1897. Entlastung für die Jagresrechnung 1897. Wahl der Rechnungsprüfer für 1898. Extra-Unterstützungen.

Otto Momber. J. Momber. M. Loewens. (6156

für Garderobe auszugeben, man erhält auch zu billigen Breisen gute und elegante Sachen, wenn man nur bie richtige Quelle kennt.

Frühjahrs-Paletots 10, 12, 15, 18, 20, 24, die feinsten auch mit Seiden-futter 25, 27, 30 Mf. Jaquet- und Rock-Anzüge, jest nur 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, Pracht-Exemplare 38, 35, 36 Mt. Stoffhoson bon 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Mf. prima. Anaben- und Burschen-Anzüge jest zu halben Preisen.

MoritzBerghold, fanggaffe 73.

Steuerfreie 4% Prioritäten

Riäsan—Uralsk Eisenbahn-Gesellschaft merben

Donnerstag, den 26. Mai cr., zum Course von 1003/4 % zur Zeichnung aufgelegt. Anmeldungen nehmen franco Kronision entgegen (6205 Provision entgegen

Meyer & Gelhorn. Langenmarkt 40,

00000000000000000 Es werden zum 1. Juli 1898

auf ein Grundstüd Zoppot, Wilhelmstraße, gesucht. Taxwerth des Grundstüds & 37072. Feuerversicherungswerth:

Wilhelm Werner, Architect, Mildfannengaffe 32, 2 Treppen.

4% Rjäsan-Uralsk Aisenbahn-Prioritäten

mit enssischer Staatsgarantie. Beichnungen zum Emissionscours von 100% nehmen spesenfrei bis

Donnerstag, ben 26. Mai b. 38.,

Norddeutsche Creditanstalt (vorm. Baum & Liepmann.)

Visitenfarten, fein Elfenbein, 100 Stück 75 3,, 11 100 Stück von 3,00 & an, bis 3u den elegantest. Klappkarten, Verlobungs-Anzeigen Einladungen,

HOCIZCITS - Trangesunge,
Trafellieder,
Kladderadatsche etc.
in geschmadvoller Aussührung und zu billigsten Preisen. (2107 Xaver's Budj- u. Steindruckerei, Ketterhagerg. 16.

jehr große Auswahl, beste Fabrikate, billigste Preise,

SelbstgefertigteBalcon-, Salonund Garten-Möbel,

von Rohr, Bambus, Congo Ciche 2c. fehr bequem, bauerhaft, elegant und billig empfiehlt (6115

Gust. Neumann, Korbwaaren Geschäft Gr. Krämergaffe, zweites hans nom Rathhaufe. Ginen Boften gebrauchter

vom Schlachthof für Langfuhr liefert

Packfisten. verkauft (6192)Carl Steinbrück, Eifenwaarenhandlung.

B. Urbanski, heiligenbrunn 27. Für herrenanzüge nach Maaß Wie gewöhnlich Blod 40 A. sowie für jede in seinem Fach Shone weiße Ef-Kartoff. bill. vorkomm. Repar. empf.f. Drefke, zu haben Holzgaffe 7, Laben Schneibermeister, Haterihor 36. wegen Geschäfts - Aufgabe.

Meine seit über 30 Jahren bestehende

- Schirmfabrik beabsichtige vollständig aufzulösen, stelle daher mein mit **Neuheiten reich sortirtes Lager** in Regen- und Sonnen-

bekannt nur reelle Qualitäten zum gänzlichen

Um schnelle Räumung zu erzielen, werden besonders sämmtliche Sonnenschirme zu und unter Selbstkostenpreis abgegeben.

Das geehrte Publicum wie meine werthen Kunden erlaube mir auf diese günstige Kaufgelegenheit hiermit aufmerksam zu machen.

Schirmfabrik A. Walter,

vorm. Alex. Sachs. Matzkauschegasse.

Uhren= handlung

n reichhaltigster Auswahl unter dreifähriger Carantie filb. Herrenuhren von ... 10

filb. Damennhren von ...10 gold. Damenuhren von .... 17 Regulatoren . . von ... 16 Wester ... . von a 2,50

Alle Arten Retten fowie Broches, Ohrringe, Armbänder, Ringe 2c. gu billigften Breifen. Trauringe

in verschiedenen Preislagen fertig auf Lager. (5224 Reparaturen werben forgfältigft und billigft unter Garantie ausgeführt

'assage, Laden No. 7

Unterm Preise vertaufe Damen-Jaquets, schwarz und coulirt, um au räumen.

Nicolaus Pindo Nachi. Grau.

Holzmakt 3. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.

Schlempe

Wilh. Jantzen's Erben, Stadtgebiet 24. (6193 klagen,

Gesuche und Schreiben jeder Anmelbur Art fertigt sachgemäße Th. Wohlgemuth, Johannidg. 13, parterre, Ede Priestergasse. Stühle w. faub. n.bill.eingeflocht. Bäsche w. 3. Plätten ang.u.p.gel. kamp, Bienenzüchter, in Langgarter Hinterg. 3, 1. Th., 1. Cloppenburg (Oldenburg). (8087

Reiche Auswahl fämmtl. Marquifen- 5 und Zeltstoffe. Anfertigung

Marquisen, Zelten Wetterronleanx

an billigften Breifen.

Vermischte Anzeigen

dent. All. Langenmarkt 37, 1. Et.

Zahnoperationen unter Anwendung der neuster elektrischen Apparate.

Zahnersatz in Kautschuk, Gold und anderen Metallen.

Plomben etc. Honorar mässig!

in Kantschuk, Aluminium und Gold, mit und ohne Platte, Porsellan- und Gold-Kronen. nach neuester amerik. Methode unter Garantie, Plombon,

schmerzlose (4935 Zahn-Extractionen. Conrad Steinberg,

american Dentist, Langenmarkt, Eg. Matkauscheg. Imple privatim.

Dr. Wittig, Arst.

Dentist P. Zander Sprechstunden nur Wochentags für (4871

Rahnleidende von 9—5 Uhr 105 Breitgasse 105.

VVer

an bem läftig. Santjuden fowie an baraus entstanden. Gefichts-röthe und Flechten leidet und icon gum Geft davon be/reit fein will, bemube fich nach Heilige Geistgasse 135. 1 Tr.

Eingang Laternengaffe. I alter ordenti. Mann bittet edle Herrsch., ihm e. abgetrag. Anzug zu überlaffen. Off. unter & 506 1Schneiderin empf. sich in u.auß 5.H.Poggenpfuhl 67,F.,1.Th.lts Frack u. ganze Anzüge w. ftets verborgt Breitgaffe Nr. 110. Claviere werd.g. reinstimmend und dauerhaft gestimmt Große Mühlengasse Nr. 5, part. rechts.

Kalkgasse No. 5 wird sauber Wäsche gerollt.

Festgedichte jachgemäß Fleischergaffe 15. Die Beleidigung, die ich der Frau Rachzugefügt habe, nehme ich abs bitt. zurück. Max Schwarz. (6228

Alle Sorten Weine direct von ber Quelle am Rhein werden durch mich bill.u.reell bejorgt. Off. unt. G 516 an die Exp. Damen werd. in u. auß. d. Haufe mod. frifirt Johannisgasse 19, 2. Mitipieler zur Kgl. Pr. Classen-Lotterie auf mehrere Loofe ges. Offert, unter **C 259** an die Exp. Alle Arten Herren-Garderoben werden angefertigt, sowie jede Reparatur, wie Reinigen u. Âuf-färb.faub.u.b.ausgef. C. A. Glödo, Schneibermftr., Zagneterg. 5, 2.

Schutt und Ballafi fann auf dem ehemaligenPapko-

chen Grundstüde Rieperdamm Ohra 420 gegen Bergütigung abgeladen werden. (6175

Die Beleidigung, die ich der Fran Prehn zugefügt habe, iehme ich bedauernd zurück. 3028 Carl Baberski. Masseuse empsiehitsich in u.auß.d. H. Zu erfr. Altst. Graben 63, 1, 1.

Grabfreuze u. Gitter w. g.ladiri unbedriften echt vergolbet. Off. unter G 508 an die Exped.d.Bl. Wer ladirt e. schwarzes Pianino auf und zu welchem Preise? Off. fofort Pfefferstadt 42,p., erbeten.

12 Jahre ali(Mädchen), wird

bei ordentligen genten ein Unterkommen gesucht. Offert. unter G 204 an die Exp.

Gin eingefegnetes verwaistes Wädchen, ohne Bater, Mutter u. Anhang, findet Unterfunft, um eptl. für eigen angenommen zu werden. Melbung, bei Prediger Schmidt, iaus-kirmengane v. Eine anftand. alleinfteb. Dame, Ende 50er, fucht fich am liebften an gleiche Dame ob. Familie gu den Sonntagefpagiergang, angufchliegen. Off. u. 6234 an die Exp. Gin Maurer empfiehlt fich gu groß. u. flein. Reparaturarbeit. Pferdetränke Nr. 5. Schröder.

Anmelbungen Jopengasse 13, 1. Etage. (6160)

Dr. Wittig, Arit. 6,50 M franco. Nichtconvenis rendes nehme zurück. Stein-kamp, Bienenzückter, in - 10 Proc. Rabatt.

Rasch eingeführt haben sich meine nachbenannten

10 Stück Mk. 1,50, 100 Stück Mk. 13,50 Sin Rival" 10 "Balsamo" 1.20, 100 10,80 10 El Sol" 1,-. 100 9,-El Mejor" 10 -.90,1008,10 "Milagro" 10 -,80,1007,20 El Labor" 10 -,70,100 6,30 10 ,No. 7" -,60, 100 5.40 CubaManilla"10 -.50.1004,50 "Nimrod" -,40,1003,60 "Gülden Lachs" 10 -,30,1002,70

Großes Lager in feinen Cigaren, Cigarretten und Tabaken.

R. Martens, Danzig, Cigarren-Import- und Versandt-Geschäft,

Hundegasse 60.

10 Proc. Rabatt.

# Nr. 118. 1. Beilage der "Danziger Neneste Nachrichten" Montag 23. Mai 1898

Die 28. Hauptversammlung der Gefellschaft für Verbreitung von Volksbildung

fand am Sonnabend und Sonntag in Danzig statt.
Der erste Versammlungstag war in der Hauptsfache der Begrüßung der aus allen beutschen Gauen eingetrossenen Göste gewidmet. Nach einer im Bildungsvereinshause abgehaltenen kurzen Generalversammlung des "Ose und Westpreußischen Verbandes", besten 25jähriges Jubiläum der Anlaß war, daz die Hauptversammlung in diesem Jahre in Danzig statt-fand, versammelten sich die auswärtigen Gäste und die hiefigen Mitglieder der Gefellschaft mit ihren Damen am Sonnabend Nachmittag im Artushofe.

Bur Begrüßung trug der Danziger Lehrergesangs verein mehrere stimmungsvolle Lieder vor, dann er-ariss der Vorsitzende der Gesellschaft, Herr Abg. Rickert, das Wort zu einem Kücklick auf die Geschichte und Thätigkeit ber Gesellschaft von ihrer vor 28 Jahren ersolgten Gründung an bis heute. In seiner Ansprache betonte er die idealen Ziele der Gesellschaft und ihre innere Berechtigung, die noch immer von manchen Seiten bestritten werde. Er wies auf die sociale Bedeutung der Bolfsbildung hin und ichlog mit einem hoch auf den Kaifer.

Darauf nahm Herr Oberbürgermeister Delbrück bas Wort zu folgender Begrüßungsansprache:

herr Oberbürgermeifter Delbrüd: Meine febr verehrten Damen und herren! Ich habe den ehrenvollen Auftrag, den Berein für Berbreitung von Bolfsbildung im Ramen der fiädtischen Behörden und der Danziger Bürger-Ramen der flädisischen Behörden mod der Danziger Bürgerichaft bei Beginn seiner diesziährigen Tagung in den Manern
unserer Stadt zu begrüßen. Es it uns eine besondere Freude,
daß Sie Per Berbandlungen in diesen altehrmärdigen
Räumen beginnen. Denn der Artushof ist nicht nur unser
vornehmster Festraum, sondern seine Geschlichte und seine
Gigenart seigen ihn auch in desondere Beziehungen zu den
Ausgaben, die Sie sich gestellt haben. Sie sehen sich sier umgeben von den Denstmätern einer großen Zeit, es ist nichts
in diesem Kaume, das nicht in innigem Zusammenhange
siänden nerkretenen Brüderichaften; eines jener Schisse
won kranzflichen Schischauern erbant, in der Mottlau
gestrander, hat später unter Danziger Klagge die Themse
blocktrt; sene Heroen erinnern an Danziger Wassenbaren,
der eine von ihnen ist ausgehängt au Edven eines spientbaren,
der eine von ihnen ist ausgehängt au Edven eines spientbaren,
der eine von ihnen ist ausgehängt au Edven eines spreicheren.
Dürgermeisters. Das Ganze ist die Summe einer eigenartigen Hohen Eultur, die unsere Bosswert beutiger Sprache
und deutscher Sitte zu errichten. Wir psegen und richmen
diese Denkmäler der Danziger Geschichte, nicht um
uns und andere sinwegzusäusigen über das, was uns
heute seht, sondern um uns und unsere Kinder zu
lehren, an den Beistungen der Käter den Mahitad zu sinden
siert eselt, nodern um uns und unsere Kinder zu
lehren, an den Beistungen der Käter den Mahitad zu sinden
siert voren, als es seine Traditionen erhält. Und darin
liegen die Beziehungen zu den Bielen, die Sie versolgen. Das, was der Deutsche gemeinhin unter der
Bezeichnung Bildung zusammenfaht, ist die Summe besten,
was die Beziehungen kar aus den Eielen, die Sie versolgen. Das, was der Deutsche Besten der Trundpreiter geworden, auf dennen das Deutsche Keich au erhalten und vernie Geistesarbeit in mehr als der Wenschen siene Genaringe
Bildung des deutsche Besten keich au erhalten und ernie Geistesarbeit in mehr als der Berdätnnisse im Dien
unseres Naterlandes und in den espemals icaft bei Beginn feiner diessährigen Tagung in den Mauern unferer Stadt zu begrüßen. Es ist uns eine besondere Freude, und dem Deutsche Reich ist läugst erreicht, aber die Erschöpfung and dem Jeninge Rein in langt erreigt, ader die Erschpfung eines jahrhundertelangen nationalen Kampfes hat lange auf uns gelastet, versäuft durch den Druct ungünstiger wirthschaftlicher Verhältnisse, mit denen Handel, Gewerbe und Landwirthschaft seit Jahren ersolgloß ringen. Reben der Arästigung des Deutschthums im Dien, neben der Hebung unserer wirtsschaftlichen Verhältnisse liegt uns der Ausgleich zweier noch ziemlich unvermittelt neben einander stehender Eulturen oh, der allein die nationalen Gegensähe auf die Dauer wird zurückrängen können.
Wir scheinen imPleatun einer neuen deutschen Besiedelung des

Daner wird zurückbrängen können. Wir scheinen im Beginn einer neuen beutschen Besiedelung des Oftens zu steben, die, wenn Gott uns den zwieden ethält, und zielbewußt geleitet, von der Geschichte nicht als eine politische, sondern als eine wirthichaftliche That gefeiert werden, ihr Liel aber nur dann erreichen wird, wenn mit dem deutschen Baner, Technifer und Arbeiter deutsche Bildung allenthalben Einzug hält und uns mit den Wassen der Tultur national und culturell voll zu eigen macht, was uns politisch

Das Jahr 1898 hat für uns mit günftigen Zeichen begonnen. Die Errichtung einer Sochichnie für die öfilichen Provingen in Dangig icheint gesichert. Möchten diese Zeichen auch über Ihren Berhandlungen sieben und es Ihrer Arbeit beschieden fein, dem Segen diefer Einrichtung die Wege zu ebnen durch die Berbreitung beutscher Bildung im Bolfe unjeres Oftens.

Der Borfteber bes Oft- und Weftpreugischen Ber-Offit orgoncient Laugid Lichter bie Bersammlung Borte ber Begrüßung namens des Berbandes, deffen 25 jähriges Bestehen zu feiern die Gesellchaft zum zweiten Male nach Danzig ge-

Rach ber Berlefung einigr Begrüfungstelegramme und Schreiben erstattete herr Ridert in Bertretung bes am Ericheinen verhinderten Schatzmeisters Dr. Abegg bem Caffenbericht. Bir fommen auf diesen Bericht morgen noch gurud, ebenso auf den dann von ben Generalfecretar ber Gesellschaft Herrn Tews erstatteten Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit ber Gesellschaft und den Bortrag des herrn Rector Schme il aus Magdeburg über die Pflege des Katursinnes bei der Jugend und im Bolfe. Heute sei noch erwähnt, daß ein Danziger Bürger dem Hi- und Westpreußischen Berband 500 Mark zur Errichtung von Waltschildigtheten gestistet hot, forwar ein Beschluß. Boltsbibliotheten gestiftet bat, ferner ein Bejchluß Herrn 10,20 Abends. Gesellschaft, die Wittwe bes Cuvry, der der Gesellschaft ein tendes Legativermacht hat, zum Chrenmitglied gu ernennen. Den Ochlug bes erften Tages bilbete ein Commers, bei bem ber Lehrergefangverein eine Reihe pon Gefängen vortrug. Herr Dr. Da sie Danzig als stellvertretender Verbandsvorsitzender begrüßte die Gäste und brachte ihnen ein Hoch; Herr Bürgermeister Brinkmann-Königsberg dankte in einem launigen Trinffpruch auf Dangig, Berr Director Bach e - Leipbig brachte den Damen ein Glas, worauf Frau Ottille Gie in Franksurt a. M. in poetischer Ansprache bantte. Dem Zehrergesangverein brachte herr ur bach-Balberftadt ben Dant der Unwefenden für feine Gefange aum Ausbrud, mas bie Ganger mit einem frifchen "Grüß Gott" erwiderten. Der zweite Tag begann mit einer Fahrt nach

Kangfuhr, an ber sich ein Theil ber auswärtigen Gäfte betheiligte. Andere nahmen die Schäge des Provinzial-Museums, noch andere die Gieldzinsti'sche Sammlung

in Augenschein.

Im großen Remter bes Franzistanerklofters, wo waren vom hiefigen Gartenbau-Berein eine Anzahl ber zur Bertheilung an Kinder bestimmten Pflanzen, ferner icon in der Pflege der Kinder befindliche Topfgewächse Dienstgeschäfte wieder aufgenommen. und die zur Pramitrung derjenigen Kinder, die die besten Resultate in der Pflege der ihnen anvertrauten Gewächse erzielen, bestimmten werthvollen Zierpflonzen

herr Stadtverordneter Bauer erläuterte ben fremden Gaften bas vom Gartenbau-Berein mit ber Pflanzenveriheilung an Kinder beobachtete Berfahren. Um 11 Uhr begannen die Berhandlungen, zu denen

fich wieder eine große Zahl von Damen eingefunden hatte. Nachbem herr Ricert die Versammlung mit tinigen geschäftlichen Mittheilungen eröffnet hatte. sahm Herr Oberpräsident v. Gogler das Wort zu olgender Begrüßungsaufprache:

Dleine Damen und herren, bei Ihrem Biederzusammen- füllten Scheune des herrn hofbestiger Schwarz-tritt in der ichonen hauptstadt Bestepreußens, bei der 25sten Bonneberg Feuer aus. Unsere Feuerwehr wurde Neine Damen und Herren, bei Jörem Biederzusammentritt in der schönen Hauptstadt Bestpreußens, dei der 25 sten Biederkest des Tages der Gründung des ost und westpreußicken Berbandes soll Ihnen auch der herzliche Sruß der Staatsbehörden nicht sehlen. Er ist um so natürlicher und berzlicher, als in unserem Lande alle einsichtigen Männer und berzlicher, als in unserem Lande alle einsichtigen Männer und derügen, als in unserem Lande alle einsichtigen Männer und derzugen, sich darüber klar sind, wie ikart der Jusammendang ist, der uns von alters ber mit dem Besten verbindet. Mit Entzücken weisen ihre Augen auf den herrsichen Ezzeugnissen deutsichen Kuchen klas, was Sie hier an dervoorragenden Bauten sehen, von den Thürmen Danzigs bis zu den herrlichen Kirchen Thouns an unserm Strome auswärts, alles ist entstanden aus deutschen Weist und deutschen Fleiß, deutsche Kitter, Handwerter und Bauern und deutschen Fleiß, deutsche Kitter, Jandwerter und Bauern und deutschen Fleißliche, denn damals waren die fatholischen Dronnsgeistlichen die Träger der deutsche des heitsche Kitter, der deutschen Sprache und Sitte — haben das geschässen, was Sie hier sehen. Als die Wacht des deutsche Klittern kern den konners auf und als ein I ahrhn ndert später, den den heifte fehen. Aus iner Zeit der 300jährigen Zwick Bolen einverleibt wurde, da zog sich die deutsche Eultur zurück aus dem Osien. Aus jener Zeit der 300jährigen Zwisch den Osien, und als Friedrich der Große vor fün Berteljahrhunderten die preußischen Annde wieder in Besignahm, da sah es bier traurig aus. Sin neues Geschlech hat seitdem hier seinen Einzug gehaten. Ihm sin icht vergönmt gewesen, was den Deutschen so sehr und Freude zu begrüßen volle Rebernehmen und Weiterausgestalten der Cultur der Böter. Es ist nun sicher mit Dant und Freude zu begrüßen volle Rebernehmen und Weiterausgestalten der Auflie des

volle Aebernehmen und Weiterausgestalten der Cultur der Bäter. Es ist nun sicher mit Dant und Frende zu begrüßen wenn ein Berein, der seine Kräfte auß der Fülle des deutschen Ideale und der Fülle des deutschen Ideale und der Gulturarbeit in unserem Dien Ihrer Ratur und Organisation nach liegt es Ihren wohl am nächsen, daß Sie Ihre Thätigteit auf die Sidderichten und Sie haben hier dassure in weites Feld. Fünszig und mehr Städte giebt es in Weispreußen, und mit Bekümmernis müssen wie erenen: Der beutsche Würger in diesen Siädten ist nicht immer bereit, sur sein Deutschihum einzutreten, und, was am meisten zu beklagen ist, er beugt sich. Da kann Ihre Arbeit einsehen und dem deutschen Bürgerstande den Stolz, ein Träger deutscher Cultur sein zu wollen, wiedergeben.

sinnbe den Stold, ein Träger deutscher Aufrur jein zu wollen, wiedergeben.

Benn Ihnen daß, was ich sage, gering erscheint, so werden Sie doch bald erkennen, daß ichon die Bewältigung defess anscheinend Geringen große Anstrengungen kostet. Es giebt nichts schwerzes als in Bestpreußen auf die Wasse au wirken, daß ist nur zu erreichen, durch höchste Anspannung aller Kräste, trot vieler Entsäuschungen, und durch unvermeibliche Arbeit. Dann möchte ich daran erinnern: die all gemeine Bildung erscheint Ihnen als etwas selbstverständliches. Für Leute, die durch harte Arbeit sich nur das Allernothwendigste zum Leden erwerben können und keine Gelegenheit daben, sich sorzubilden, sür die ist es etwas Erschntes, ein von vielen noch unversandenes Ziel. Sie soben aber die große Aufgabe sich gestellt, daß Sie diesen Leuten den Antheil an der allgemeinen Bildung verschaffen wollen, den sie erreichen können. Damit bringen Sie den Grundsatz: "Alle wahre Erholung liegt nicht auf materiellen Geöset", zum Anddruck last unere großen deutschen Wänner haben sich nicht erholt durch materielle Genüsse, sondern dadurch, daß sie die Zeit, die sie anser der Berufsarbeit hatten, einer ihren Reigungen enliprechenden gestigen Beschäftigung widmeten. Und dies anszusprechen und den Bespreußen neit zu verfünden, halte ich sür die Aufgabe Ihres Bereins damit ist ihr Kahmen gezogen. Die Arbeit ist größer als Sie glanden, aber Bespreußen verdient es, daß sich Deutschand darum kümmert. Es handelt sich in micht dies um Bestpreußen weilen Sie der Annet harben eine Seier und sprach land darum kinder ihr der Vereißen willsonmen!

Derr Kick ert danste Herrn v. Goßler und sprach die Bereitwilligseit der Gesellschaft aus, in dem von Herrn v. Goßler angedeuterem Sinne zu wirfen.

herrn v. Gogler angedeutetem Sinne zu wirken. Dann begannen die Berathungen über die Bolks bibliotheten, über die wir an leitender Stelle aussührlich berichten. Auf zwei weitere kurze Reserte ber Herren Direktor Pach e-Leipzig und Rickert kommen wir morgen zurück.

Rach Schluß der Verhandlungen suhren die Theil-nehmer auf dem Salondampser "Drache" nach Zoppot, wo im Eurhause ein Festmahl stattsand. Dabei brachte Derr Rickert ein Hoch auf den Kaiser, Herr Ober-bürgermeister Delbrück ein Hoch auf die Gesellsstatt schaft aus

schaft aus.
Derr Director Pache-Leipzig sprach namens ber Gäste, sein Trinfspruch galt der gastlichen Stadt Dauzig. Die Damen seierte Herr Steffens in kauniger, oft von Beisall unterbrochener Rede, im Namen des schönen Geschlechts ließ Frau Ottilie Stein-Franksurt die Nänner leben. Schließlich toastete noch Herr Urbach – Halberstadt auf das Locals Comitee und Herrn Klein, dieser auf die Herren Rickert und Abegg und Herr Kickert auf alle Förderer und Wohlthäter der Gesellschaft sür Kerbreitung von Bolfsbildung. Der Empfang durch den Joppoter von Bolksbildung. Der Empfang durch den Zoppoter Gewerbeverein fiel wegen der etwas zu zeitigen Antunft bes Dampfers am Stege aus.

Proving.

\* Conbergug Dangig Carthaus am 2. Pfingft: Kersonen-Sonderzuge, welcher aus Anlaß des am 2. Pfingstseiertage in Carthaus stattsindenden Bezirkstages des III. Bezirks des Deutschen Rriegerbundes von Dangig Sauptbuhnho nach Carthaus zur Ablaffung tommen wird und ber gur aligemeinen Benutung freigegeben ift, auf den Stationen der Streden Reuftadt Dangig, Dangig-Dirichau, Hohenstein-Berent, sowie in Br. Stargard zu ben Anschlufzügen und in Prauft Strafchin-Prangichin, Kahlbude und Zucan Rücksahr farten 2. und 3. Claffe gum einfachen Sahr preise nach Carthaus ausgegeben. Die Abfahrt des Sonderzuges von Danzig erfolgt 8,10 Borm., die Ankunft in Carthaus 9,55 Borm., die Kückjahrt von Carthaus 8,30 Abends und die Anfunft in Danzig

\*Bei ber geftrigen Confirmation in ber reformirten Kirche hat Frl. Katharina Brand ft ot er ein neues von herrn George haupt com poniries Gebet gesungen, das herr Dr. Carl Jucks wirtungsvoll begleitete. Die stimmungsvolle Composition

fand viel Anllang.

\* Geologisch-aftronomische Arbeiten. Die Rönig liche Staatsregierung hat die Herstellung einer geo-logisch = aftronomischen Specialfarte des nord deutich en Flachlandes unternommen. Mit der Ausführung der betreffenden Arbeiten in dem hiefigen Kreife ift ber Geologe Dr. Zeife aus Berlin beauftragt worden. Der herr Polizei-Profident richte an die Einwohner des hiefigen Polizeibezirks das Er uchen, den Dr. Zeise bei seinen Arbeiten gu unter ftüten und ihn namentlich von gemachten Beobachtungen welche für die Kartenaufnahme von Intereffe feir tonnen, in Renntniß gu fegen. Bon Seiten ber geologischen Landesanstalt ift der genannte Beamte mit einer Legitimationskarte versehen worden

Die pharmazentische Staatsprüfung hat ir Berhandlungen des zweiten Tages stattsanden, Königsberg Walter Erdmann-Danzig bestanden, en vom hiesigen Gartenbau-Berein eine Anzahl der Bom Urlaub zuruch. Herr Ober-Postdirektor

Rriefche ift vom Urlaub gurudgefehrt und hat bie

Wir machen auf die in der heutiger Nummer enthaltene Emission einer 4 proc. Prioritäts. Unleihe der Riman-Uraist Gijenbahn-Gejellichaft auf merksam, welche im Nominalbetrage von 86 050 000 mm seben aufgelegt wird. Die Anleihe ist in 20000 Ab-schitte zu 2000 Mt., 35000 Abschnitte zu 1000 Mt. und 22100 Abiconitte ju 500 Mt. eingetheilt; bie Bablung der Zinscoupons und Ginlöfung der ausgelooften Obligationen erfolgt frei von jeder ruffischen Steuer Die Subscription findet am nächften Donnerftag, den

Wonneberg Feuer aus. Unsere Feuerwehr wurde telegraphisch zu hilse gernsen und sandte eine Druck-spritze zur Brandstelle. Unsere Druckspritze sowie die Wonneberger Dorsspritze suchten gemeinsam das Feuer zu unterdrücken, leider gelang dieses nicht, da das Feuer an den zahlreichen Futtervorräthen nur zu reichlich Nahrung fand. Die Scheune ist gänzlich her-untergebrannt, auch 1 Pferd und 12 Schafe sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Die Entstehungsursache ift unbefannt.

ist unbekannt.
\* Fener. Gestern Abend bald nach 81/2 Ahr wurde die Fenerwehr nach dem Grundstüde Weidengasse Kr. 1 gerusen. Ein hier unter einem Schuppen lagernder Haufen Kalf wurde von dem getrigen Wolkenbruch unter Kasser gesett. Der Kalk begann in dem Kasser zu koden und die sich hierbei entwiselnde starke ditse seite den Schuppen lu Brand. Ju kurzer Zeit war das Fener gelöscht.

\* Einbruchsbiedskahl. Der hiesige Conditor Herr Schuppen lu den Grundsbiedskahl.

\* Einbruchsbiebstahl. Der hiefige Conditor Herr Schulz hat in dem Kurgarten der Westerplatte eine Filiale. In letzer Nacht wurde dieselbe erbrochen und eines Behälters mit Thocolade und eines Behälters mit Kuchen beraubt. Bon den Dieben sehlt jede Spur.

\* Tödlicher Sturz. Der 41 Jahre alte Mühlen arbeiter God thart wollte sich in letzer Nacht nach seiner in dem Hause Aamodengasse Nr. 7 belegenen Wohnung begeben. Vermuthlich in etwas angetruntenem Rusande lehnte er sich an dem Kause Meidenausse 34.85 Zustande lehnte er sich an dem Hause Weidengasse 34/35 an ein die Kellertreppe umschließendes Gitter, plöglich gab die Thür besselben nach und Godthart stürzte rücklings die Treppe hinab. Heute Morgen wurde G. mit gebrochenem Genid todt im Reller aufgefunden

G. mit gebrochenem Genick todt im Keller aufgefunden und nach dem Bleihofe geschafft.

\* Erundbesite. Veränderungen. Durch Berkauf: Anggarten Blatt 139 von dem Commerzienrach Albert Claafen an den Bauunternehmer Odkar Milaster sür 36000 Mt. Frauengasse 29 von der Wittwe Marie Sorge geb. Heidemann an die Bittwe Friederise Frost geb. Bahr in Joppot für 25400 Mt. Jungfernaasse 30 und Hakelwert Lydy von den Malerweisser Otto Germann Dahm'schen Cheleuten an den Bauunternehmer Frauz Groß sür 51000 Mt. und dieser hat seine Kechte aus dem Kausertrage an das Fräulein Anna Beronika Koschmieder abgetreten. 3. Damm 14 von dem Tischermeiser Friz Platzerschen. 3. Damm 14 von dem Tischermeiser Friz Platzerschen. Beichelmünde Blatt 31 nach dem Tode des Cigenthümers August Benjamin Froese von dessen Beitwe an die Frau Vereieseitzer Auguste Henjamin Froese von dessen Beitwe an die Frau Vereieseitzer Auguste Henriette Cromann ged. Froese für 2400 Mt. Langfur Blatt 525 von dem Banunternehmer Stephan Bodmann in Conradshammer bei Oliva an den Jimmermeister Fermann Conradshammer bei Oliva an den Zimmermeister Fermann Johannzen jur 7000 Mf. Swidlis Blatt 149 von dem Förster a. D. Gustav Koenig in Wittstod bei Oliva an das Fränlein Hulda Woczinski für 600 Mf.

" Die Weftpreuftifche Berdbuchgefellichaft hielt am Sonnabend in Marienburg ihre Generalversammlung ab. Bericht über dieselbe muffen wir wegen Raum-

mangel auf morgen zurüchstellen.

"Gine intereffante Auftspiegelung (Fata Morgana) bot sich am Sonnabend gegen Abend den Besuchern des Strandes der Westerplatte dar. Rechts von Hela stieg am Horizont weit über dem Meeresspiegel, von der Abendsonne grest beleuchtet, eine Kette von Brrgen empor; nach der Formation derselben zu schließen mar es die Küste von Oxhöst. Die Luftspiegelung hielt eine lange Zeit an.

\*,,Kaiser Friedrich" hat gestern Mittag 1/212 Uhr unsere Bucht verlassen und seine erste Reise nach

Southamton angetreten.

\* Der Charafter als Baurath mit bem perjonlichen Range der Rathe vierter Classe ist dem früher der hiesigen Königl. Eisenbahn-Direction angehörigen Bauinspector Glase wald in Köslin verliehen worden.

\* Der gestrige Sonntag brachte einen herrlichen varmen, sonnenklaren Vormittag, einen sehr schwülen Mittag und am Nachmittag ein ftarkes Unwerter vod dem noch an anderer Stelle dieses Blattes eingehenn berichtet ist. Die Wanderlust war schon in den Morgenstunden eine große, steigerte sich aber noch bedeutend an dem frühen Nachmittag. Die Eisenbahn hatte viel zu thun. So betrug die Belastung auf der

Danzig-Langiuhr 7983, Langfnhr-Dliva 7547, Oliva-Joppot 4552, Danzig-Neufahrwaffer 2573, Langfuhr-Danzig 8920, Oliva-Langfuhr 8240, Zoppot-Oliva 5018, Neufahrwaffer-Danzig 2820 Perfonen. An Fahrkarten wurden ver-fauft in Danzig 6748, Langfuhr 1844, Oliva 998, Joppot 1326, Neufahrtiand 257, Bröfen 881, Neufahrwaffer 801 Stück. Zujammen 12355 Fahrkarten.

Sehr schätzenswerth ift es, daß bie Direction jett

an Sonntagen von Zoppot aus leere Züge geben läßt, bie einem etwaigen Andrange in Oliva und Langsuhr abhelfen und das Publicum in den beiden Orten aufnehmen follen. Gestern wurden zum ersten Mal biefe Büge abgelassen, die Einrichtung bewährt sich vorzüglich. Im Wilhelmtheater fam gestern Abend die Lustige Kosse "Die Reise zum Danziger Dominit" zur Aussührung, ein Werk, das wir schon unseres Wissens in einem anderen Gewande gesehen haben. Perr Director Buffe hatte es verftanden, biefer Reife feiertage. Wie uns mitgetheilt wird, werden gu bem hubiches Local-Colorit gu geben, bas manche Scene verdaulicher machte. Die Posse besteht aus sechs Bilbern, von denen "Im Hotel du Süd", "Eine tolle Racht" und "Auf der Polizei-Bache" gang besonders gefielen. die Aufführung machten fich wieder die Berren Buffe, Leuther, Staffehl und Dra che, fowie

> werden "Bringeiffn Chimay und ber Zigeuner Rigo" werben "Prinzessin Chinag und det digente kanne sawie "Die versunfene Käseglocke".
>
> \* Einlager Schleuse, 21. Mai. Stromad: 5 Kähne mit Ziegel, 1 Kahn mit Spritius. D. "Friede" von Königsberg mit 9 To. Kohzucker an Emil Berenz, C. Wassermann von Plock mit 140 To. Weizen an Ernst Chr. Mix, Richard an MitsDollhädt mit 16 To. Hafer und 12 Weizen Arendt von Alt-Dollstädt mit 16 To. Hafer und an F. Dalitt, sämmtlich in Danzig. Stromauf: Steinen und häuten, 2 Kähne mit Kohlen. Stromauf: 1 Rabn mit

die Damen Buch wald und Lusch ed verdient. Heute

findet eine Wiederholung der Poffe ftatt. Borbereitet

von Königsberg mit div. Citern an Emil Berenz, J. Nydlewski sen. von Bloctawek mit 114 To. Weizen an Ernst Chr. Mir, J. Rydlewski jun. von Bloclawet mit 114 To. Beizen an Steffens und Sohne, A. Tropiewsti von Woclawet mit 110 To. Weizen an Steffens und Söhne, jämmtlich in Danzig. S. Walencikowski von Bromberg mit 121 To. Rohzucker an Cohrs und Amme, Fr. Arendt 141 To., Abolf Klawe 120 To., Anton Schmidt 101 To., sammtlich von Amsee mit Rohbuder an Wieler und Hardtman, Reufahrvon Amfee mit Rohzuter an Bieler und Hardtman, Keufahr-wasser. Stromauf: 4 Köhne mit Güter, 1 mit Lohe, 2 mit Kohlen, 1 mit Schnittwaare, D. "Brahe" an Lublinski, Graudend, D. "Linau" an A. Zedler, Clbing, D. "Bromberg" an Sasse, Bromberg, D. "Barichan" und D. "Alice" an And. Nich, Thorn, sämmilich von Danzig mit die. Gütern. \* Kanzer-Kanonenboots-Division. Die besten zur Zeit in Dienst hesindlichen Kanzerkangenhaute. "Miche" und

in Dienft befindlichen Pangerkanonenboote "Mücke" und "Natter" ber hier ftationirten Bangerkanonenboots-Division haben beute eine 10-tägige Aebungsfahrt nach Riel angetreten. \* Selbitmord. Der ehemalige Schiffszimmergeielle, jetige Lohnichreiber auf der Kaiferlichen Werft, der 52 Jahre alte Gräwe, hat sich in letzer Nacht in jeiner Wohnung, Tobiasgasse 2 Treppen, erhängt. G. war verheirathet und Familienvater.

\*Unfall. Heute Mittag riß ein Leitungsdraht der elektrischen Straßenbahn in der Hundegasse und blieb in geringer Höhe über der Swaße hängen. Ein Unglicksfall ist glücklicherweise nicht passirt, da die Polizei alsbald zur Stelle war und den gesährdeten Straßentheil absperrie. Der Betrieb wurde durch Umsteigen aufrecht erhalten.

\* Polizei-Bericht vom 22. und 23. Mat. Ber haftet: Perionen, darunter: 1 wegen Halfredenbruchs, 2 megen Biderstandes, 1 wegen Mishandlung, 1 wegen Trunkenheit, 2 wegen Unfugs. Obdacilos: 2. Gefunden: 2 kleine Schläftel. Unterstützungskarte für Fr. Foth, Cifenbahn-Monais-Nebenkarte für Paula Schulz, 1 Kaifer Wilhelms Srinnerungs-Medaille, 1 Portemonnaie, 1 Knabenstehkragen, bauholen aus dem Fundburean der Königl. Polizeidirection 1 schwarzer Regenschirm, abzuholen aus der Polizei-Revier bureau Goldschmtebegasse 7. Berloren: 1 graues Porte bureau Goldschmiedegasse 7. Berloren: 1 granes Porte-mannaie mit ca. 60 Mark, 1 goldenes Sicherheitskeitigen, 1 goldenes Kleeblättchen, 2 Lodesanzeigen und mehrere Adressen, 1 Portemonnaie mit 2—3 Mark, abzugeben im Die Subscription pinder am nutifien Connecting, den 26. Mai, zum Subscriptionspreise von 1008/4 Proc. statt. \* Großsener. In legter Nacht brach in einer großen freistehenden und mit Futtervorräthen ge- Fundbureau der Königl. Polizeidirection.

Gingesandt.

Bei dem geftrigen ftromenden Regen zeigte es fich wieder, wie nothwendig das Bedürsniß einer Perron Salle auf unierem hiefigen Sauptbahnhofe ift. die Königliche Gisenbahn-Direction hat ja an anderen Stationen Perron-Hallen errichtet (wie 3. B. in Zoppot) woselost der Berkehr doch noch lange nicht so stark ist wie in Danzig; weshalb kann unser Haupt-Bahnhos, auch wenn vorläufig nur provisorisch, nicht eine solche erhalten? Besonders werkwürdig war es auch, daß die Züge zu den Vororten ihren Haltepunkt jo weit entfernt von der Ausgangshalle hatten. Mußte doch das Publicum, das mährend des Regens aus Zoppor und Neufahrwaffer tam, nun ohne Schutz sich der Witterung aussetzen, um bis zur Aus-gangshalle zu gelangen. Es wäre wünschenswerth, daß die Königliche Eisenbahndirection wenigstens an letzterer Stelle Abhilfe schaffte.

Einer für Biele.

Schiffs-Rapport.

Mngekommen: "Hero," SD., Capt. Duis, von Leer via Stettin mit Gütern. "Glengoie," SD., Capt. Duisjon, von Hamburg, leer. "Johanne," Capt. Jumann, von Kopenhagen mit Rais. "D. Siedler," SD., Capt. Peters, von Newcastle mit Kohlen und Chamottesteinen.

Gejegelt: "Ling," SD. Capt.

Gefegelt: "Kina," SD., Capt. Kähler, nach Stettin mit Gütern. "Miehing." SD., Capt. Papift, nach Newcaftle mit Zuder. "Paul," SD., Capt. Holh, nach Kiel und Hamburg mit Gütern. "Elste," SD., Capt. Bose, nach Lapvit, leer.

Mngefommen: "Alice Arohn," SD., Capt. Böfe, nach Lapvif, Ieer. Meufahrwasser, 22. Mat. Angefommen: "Alice Arohn," SD., Capt. Tretan, von Liverpool via Stettin mit Gütern. "Lion," SD., Capt. Jacobser, von Kopenhagen mit Gütern. "Glüdauf," SD., Capt. Pettersson, von Carlskrona mit Steinen. "Prinzes Alexandra," SD., Capt. Masson, von Swansea via Lopen-hagen mit Gütern.

hagen mit Gütern.
Geiegelt: "Hilversum," SD., Capt. Duit, nach Hernöfand, seer. "Famisiens Winde," Capt. Vetersen, nach Tolberg mit Getreibe. "Johannes," Capt. Cenberg, nach Faaborg mit Gota. "Albertine," Capt. Schmidt, nach Golberg mit Holz. "Caroline," Capt. Nasmussen, nach Faaborg mit Holz. "Hiden, nach Saaberg mit Holz. "Hiden, nach Saberg mit Holz. "Hiden, "Hiden, nach Soudier, mit Getreibe. "Carl und Warie," Capt. Hasmussen, nach Malmö mit Getreibe. "Martha," Capt. Rummert, nach Colberg mit Holz. "Vernine," Marte, "Capt. Heeptschiffen, nach Aasborg mit Juder. "Alexandra," Capt. Disen, nach Kassi mit Ballast. "Dermine," Capt. Borgwardt, nach Stockhum mit Kübenichnizeln.

Rugesommen: "Stäne," SD., Capt. Frey, von Allinge

Angetommen: "Stane," SD., Capt. Frey, von Allinge mit Steiner

Thorner Weichsel-Schiffs-Rapport.

| zsertenr:                                                                                                                |                                              | Stromab:                                                   |                                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Name<br>des Schiffers<br>oder Capitäns                                                                                   | Fahrzeug                                     | Labung                                                     | Bon                                           | Mag                                                   |
| Sanezewsti<br>Urbansti<br>Küiter<br>Olfiewicz<br>Kaweisti<br>Bulkowsti<br>Branbt<br>Löpte<br>Cap. Friedrich<br>Fullrmann | Rahn do. | Steine bo. bo. bo. bo. Siegelsteine Sucter bo. bo. Melasse | Ristana bo. bo. bo. bo. Shorn bo. bo. bo. bo. | Ginubeng bo.      |
|                                                                                                                          |                                              | Stromauf.                                                  |                                               |                                                       |
| Cap. Schulz.                                                                                                             | D. Meta                                      | Stüdgüter                                                  | Rönigsberg                                    | Ahorn .                                               |
| Cap. Butfowsti<br>Behrenfirauch<br>Aurawsti<br>Weyer<br>Jander<br>Woifitowsti<br>Kruszhusti                              | Deutsch=                                     | bo. bo. bo. Pflasserficine bo. Rohlen                      | Danyig<br>bv.<br>bo.<br>bo.<br>bo.<br>bv.     | Edgyfdiau<br>bo.<br>bo.<br>bo.<br>bo.<br>bo.<br>Thorn |

Solz-Berfehr bei Thorn.

Hür Burl burd Bumschiebenski 5 Traften mit 2097 tief. Kunds-jölzern. Hür Machatichek burch Neumann 5 Traften mit 1656 kief. kundhölzern. Hür Machatichek durch Martine 4 Traften mit 472 kief. Rundhölzern. Hür Müller burch Wirniche 5 Traften mit 782 kief. Kundhölzern, 144 tannenen Kundhölzern, in Kundsspen, 00 Kundweißbuchen.

Handel und Industrie.

Danziger Mehlpreise. Beizen mehl pro 50 Klogr.
Kaisermehl 21,00 Mt., Ertra supersine Kr. 000 19,00 Mt.,
Supersine Kr. 00 17,00 Mt., Jine Kr. 1 14,50 Mt., Jine
Kr. 2 12,00 Mt., Mehlabsall oder Schwarzmehl 6,40 Mt.
Koggen mehl pro 50 Kito: Ertra supersine Kr. 00
Mt 14,80, Supersine Kr. 0 13,80 Mt., Vitadung Kr. 0 und th
12,80 Mt., Fine Kr. 1 11,20 Mt., Hine Kr. 2 9,40 Mt., Soven
mehl 10,00 Mt., Mehlabsall oder Schwarzmehl 6,60 Mt.
Kleien pro 50 Kito. Weizensleie 5,00, Hoggensleie 5,60,
Gerstenschrot 8,00 Mt. Er au pen pro 50 Kito. Persgraupe 17,50, seine mittel 16,50, mittel 14,50, ordinäre
13,00 Mt. Er üßen pro 50 Kito. Weizengrüße 19,50,
Gerstengrüße Kr. 1 15,50, Kr. 2 14,50, Kr. 3 13,00, haßergrüße 17,50 Mt.

Verlin, 20. Mat. Butter. (Bericht von Gebr. Gause.) Der Bedarf in allen Sorten Butter war in dieser Woche sepr lebhaft und trasen hauptsächlich aus der Provinz sehr belangreiche Anftrage ein, fo daß die Einlieferungen theilweise nicht dur Dedung der Nachfrage ausreichten. Bon einer Erhöbung zur Deckung der Nachtrage ausreichten. Son einer Erhöhung der Preise wurde trogdem Abstand genommen, um nicht während der gerade beginnenden Uebergangszeit zur Bradbutter eine Abschwächung des Bedarss eintreten zu lassen. Die heutigen Kotirungen sind: Hole und Genossenschaftlichter Ia. Qualität 90 Mt., IIa. Qualität 87 Mt., Laubutter 75–85 Mt. — Schmalz: Der Mark schwankte in dieser Woche ziemtlich start und schließt etwas matter als am Schlig der Borwoche, weil die Schweinezusuhren ungemein aron woren. Trochem wird der kunstigen Entwickelung der groß waren. Trotzem wird der künftigen Entwickelung der groß waren. Trotdem wird der fünftigen Entwickelung der Schmalzpreise ein unerschifterliches Vertrauen entgegengebracht, da der Bedarf groß bleibt nud die Production weit übersteigt. Die heutigen Kolirungen find: Coter Western Steam 41.50, Mt., amerikanisches Tafelschmalz 44,00—45,00 Mt., hamburger Stadtschmälz 43,00—44,00 Mt., Berliner Bratenschmalz 46—50 Mk. — Speck: Bei steigenden Preisen etwas bessere Nachfrage.

Berliner Biehmarkt.

Berliner Biegmart.
Berlin, 21. Mai. (Städt. Schlachtviehmartt. Amtlicher Bericht der Direction.) Zum Berkauf standen: 4815 Rinder, 1753 Kälber, 9956 Schafe, 8424 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Pjund oder 50 Kilogr. Schlachtgewicht in Westdehm, für 1 Kfund in Kfg.): Hinder 1 Kfund in Kfg.): Hir Ninder: Och sen: a. vollsteischige ausgemästete, höchsten Schlachtwerths, höchstens 7 J. alt 58—62; b. junge steischige, nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 54—57; möhls genährte üpnge und genöhrte öltere

nerigige, nicht ausgemaßtete ind altere ausgemaßtete 54–57; c. mäzig genährte junge und gut genährte ältere 50–52; d. gering genährte jeden Alters 45–48. **Bullen:** a. vollseischige, höchsten Schlachtwerths 55–58; b. mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 50–54; c. gering genährte 44–48. Färfen und Kühe: a. vollseischige, ausgemäßtete Färsen böchsten Schlachtwerths 00–00; b. vollseischige genährte ausgemäßtete Färsen böchsten Schlachtwerths (18.00–10.0). ausgemättere Färren höchten Schlachtwerths 00—00; b. vollfleischige, ausgemästere Kühe böchten Schlachtwerths bis zu 7 Jahren 53—54; c. ättere ausgemöstere Kühe und weniger gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen 50—52; d. mäßig genährte Kühe und Färsen 45—48; a. gering genährte Kühe und Färsen 40—43.

Kälber: a. feinste Naste (Bollmilchmast) und beste Saugkälber 64—69; b. mittlere Maste und gute Saugkälber 58—63; c. geringe Saugkälber 50—56; d. ältere gering genährte (Fresser) 40—42.

Schafe: a. Mastlämmer und jängere Nasthammel

Schaffe: a. Masslämmer und jüngere Massdammel 54—56; b. ältere Masshammel 50—58; c. mäßig genährte Sammel und Schafe (Merzichafe) 46—48; d. Holfteiner Riederungsschafe (Lebendgewicht) —.

Niederungsichafe (Lebendgewicht) —,

Schweine: a. vollsteischige der seineren Kassen und beren Kreuzungen im Alter die zu 1½, Jahren 50—51; b. Käler 00—00; c. steischige 49—50; d. gering entwicklie 46—48; e. Sauen 42—44.

Verlauf und Tendenz des Marktes:
Das Rinder-Geichst. wicklie sich ruhig und sest ab, es bleibt uur kleiner Ueberstand. — Der Kälder-Handel gestaltete sich langiant. — Bei den Schafen war der Geschäftsgang ruhig; es wird nicht ganz außverkauft. — Der Schweine Markt verlief ruhig und wird wohl geräumt. Martt verlief ruhig und wird mobl geräumt.



Die Freunde bes herrn Prediger Roffmann, die herren Rirchenaltester Professor Dr. Schoomann, die Gemeindevertreter Hert Kaufmann G. Volgt und Amisanwalt Hauptmann Vallf, sowie Herr der Dr. Ziem haben in der an die Behörde gerichteten Beschwerde Angaben über mich gemacht, welche, wie zugegeben wird, salsch und ersunden siber mich gemacht, welche, wie zugegeben wird, salsch und erstunden siberzeugen können. Ueber eine andere in die sich leicht hätten überzeugen können. Ueber eine andere in der Beschwerde gesche wieh werd Beschwerde enthaltene schwere Anschuldigung gegen mich wird Auskunft verweigert. Ich sehe mich beshalb, da ich die Sache nicht auf mir sieen lassen mil, genöthigt, auf diesem Wege die vordenannten Herren aufzusordern, entweder auch diese Anschuldigung zurückzunehmen oder mir anzugeben, um welche Verson es sich bandelt, hinsichtlich deren ich die betressende Ausberung gemacht haben soll, wann dieselbe gesallen ist und mer sie ansliet hat wer sie gehört hat.

John Gibsone.

### Verkauf eines Obsthändlerkahnes in Weichselmunde.

Mittwoch, ben 25. Mai er., Nachmittags 3 Uhr, werbe ich ben zum Nachlaß der Bittwe Spanning gehörigen, im Beichselmünder Graben liegenden

Obsthändlerkahn

an Ort und Stelle meiftbietend verkaufen, wozu einlade. (6189

A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich vereidigter Tarator.

### Amtliche Bekanntmachungen

Imang vollftredung soll das im Grundbuche von Praust — Hatt 112 auf den Namen der Wittwe Mathilde Graff geb. Komorowski eingetragene, in Praust Abbau belegene Grundstüd am 11. Juli 1898, Vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Gerichte — an Gerichtsstelle Biesseriadt, Limmer 42 versteigert merden.

Pfesserhabt, Jimmer 42 versteigert werden.
Das Grundsüd ist mit 118,59 Mt. Reinertrag und einer Fläche von 10,2130 Hesta zur Grundsteuer, mit 180 Mt. Nutungswerth zur Gebändesteuer veranlagt. Die nicht von sclost auf den Ersieher übergehenden Ansprüche, insbesondere Jinsen, Kosten, wiederkehrende Hebungen, sind die zur Aufstradeute

forderung zum Bieten anzumelden. Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 12. Juli 1898, Vormittags 11½ Uhr an Gerichtsstelle

Danzig, ben 16. Mai 1898. Königliches Amtsgericht Abthl. 11.

Bekanntmachung

In unserGenossenschaftsregister ist heute bei der unserMr. 1 eingetragenen hierorts domizilirten Genossenschaft "Borichußverein zu Danzig", eingetragene Genossenschaft wit beschränkter Hat Daschlicht" vermerkt worden, daß durch Beschluß vom 4. Mai 1898 der § 97 des Statuts geändert ist, und daß danach der Berein sich sortan zur Berössentlichung seiner Besanntmachungen der "Danziger Zeitung" und der "Danziger Neuesten Nachrichten" bedienen wird.

Danzig, den 20. Mai 1898,

Königliches Amtsgericht 10.

### Befanntmachung.

Für den Erweiterungsbau der Schule in der Böttchergaffe follen folgende Arbeiten in je einem Looje öffentlich

Manverarbeiten einfchl. Materiallieferung, 2. Zimmerarbeiten Angebote mit entfprechender Aufschrift find bis gum

21. Mai er., Mittags 12 Uhr,

in bas hiefige Baubureau einzureichen, mofelbst bie Bedingungen eingesehen ober gegen Erstattung ber Schreibgebuhr bezogen werden fönnen.

Danzig, ben 18. Mai 1898.

Der Magistrat.

### Bekanntmachung.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß die Geschäftebureaus der städtischen Verwaltung während der Zeit vom 1. Juni dis zum 81. August cr. Nachmittags bereits um 5 Uhr geschlossen werden.

Danzig, den 20. Mai 1898.

igrer Canale finbet

Der Magistrat.

Trampe. Delbrück.

### Bekanntmachung. Die diesjährige Abichutung ber neuen Radaune und NB

vom 4. bis zum 18. Juni ftatt, was hiermit zweds Ausführung der Reinigungs: 2c.

Arbeiten bekannt gegeben wird. Danzig, den 21. Mai 1898.

Der Magistrat.

Die beim Neubau des Empfangsgebäudes auf Haupt-bahnhof Danzig erforderlichen Klepnerarbeiten einschließlich Materiallieferung sollen öffentlich verdungen werden.

Angebote formulare, Bedingungen und Zeichnungen liegen im Neubau-Bureau Hauptbahnhof Danzig aus und können excl. Zeichnungen gegen positreie Einsendung von 1 Mart von dort bezogen werden. Wohlverschlossene Angebote mit der Ausschrift "Angebot auf Alepnerarbeiten" sind dis Dienstag den 31. Mai 1898, Vormittags 11 Uhr, dem Reubau-Bureau einzureichen, zu welcher Zeit die Erössung der eingegangenen Angebote ersolgen mird. Zuschlagsfrist 30 Tage. (6198 Königliche Eiseubahn-Direction.

Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung eines Bahn-meisterwohnhauses auf Bahnhof Reusahrwasser sollen im Wege

der öffentlichen Ausschreibung vergeben werden.
Die Bedingungen und Zeichnungen können werktäglich mährend der Dienststunden im Bureau der unterzeichneten Betriebs-Inspection eingesehen, erstere auch gegen vorherige gebührensreie Einsendung von 50 Z von derzelben bezogen werden.

Die mit der Aufschrift "Angebot über Herftellung eines Bahnmeisterhauses in Neusahrwasser" versehenen Angebote sind bis zum L. Junt 1898, Vormittags 9 Uhr, bei der unterzeichneten Betriebsinspection einzureichen, wo sie in Gegenwart der etwa ericienenen Bieter geöffnet werden. Zuschlagsfrist 14 Tage Danzig, ben 20. Mai 1898. (618)

Rönigliche Gifenbahn-Betriebe-Inspection.



Schr leichte

Spielart!

# Rud. Ibach Sohn,

Hof-Pianoforte-Jabrikant Gr. Maj. des Königs und

Barmen, Köln a. Rh. und Schwelm.

Bertreter C. Ziemssen's Buch- und Mufikalien-Handlung, (Gerh. Richter) Hundegaffes6.

Suche alsSelbstfäufer fl.Grund-Tück auch außerh. bei bel.Anzahl.

Off, unter & 261 an die Exp.d. Bl

Reddig, Stellmacher & Co.

Danzig, Ankerschmiedegasse 9

faufen Rohbernstein

in allen Größen zu höchften

Ausgefämmte u. abgefchn.Haare kauft **Herm. Korsch**, Damenfrif., Wilchkanng.24,Kohlenm.24(6007

Altes

Guss-Eisen

kauft die Eisengießerei von J. Zimmermann. (5795

Möbel, Bett., Rleid., Baiche, Off. u. A an die Exp. d. Bl. (4624

Für auswärtige zahlungs-fähige Käufer suche Güter und

Hofbestsungen 3.Antauf. Nestect. w. geb., näh. Aufträge unt. 06097 an die Exp. d. Bl. zu richt. (6097

1 gut erh.Grinbnk. w. gek. Off.m. Prsang, unter **G 214** an die Exp.

Schmiedegrundst. mit gut. Kund-ichaft zu kauf. evil. zu pacht. ges. Offerten unt. G 212 an die Exp.

Bayrisch-Patent-Flaschen werd gefauft Tischlergasse 12, part

Gin Gisichrant gut erhalten, wird für alt gu faufen gesucht. Offerten mit Breisangabe unt.

G 200 an bie Exped.bief. Blattes

AlteChronifen üb. Dang zu t. gef.

Offerten u. G 217 an die Exped. I Haus m. Mittelwohn, v.Selost verkäufer zu tauf. gef. Off.m.näh, Ang. unt. **G 203** an die Exp.d. VI.

Chaifelong.od. Sopha, 1Schlieft. au taufen gef. Breitgaffett, 3Er.

Verkäufe

In Panzin

ein Hotel 1. Classe, in bester Gegend, hochseines Restaurant, perstäuflich burch E. Assmann,

Ein Restaurant

ift todesfallshalber fofort zu

Backerei und Conditorei,

flottes Geschäft,

ist wegen Krankheit iosopt 311 verkaufen. Offerten unter E 120 an die Expedition d. Blatt. (6072

Therrich Haus, Rechtft.,9°/, verz., abzh.zu vrf.Off.u.Q206 an d.Exp.

Ein gut verz. Haus-Grundstück

Mäheres Peilige Nr. 24. (6000

Zanafuhr.

perfaufen.

Geiftgaffe Dr. 24.

Preisen.

### Familien Nachrichten

Heute Nachmittag 51/2 Uhr ftarb mein lieber Mann, unfer guter Bater, ber Stellmachermeifter

### Wehrsich.

Rafemart, ben 20. Mai 1898.

Johanna Wehrsich geb. Fietz und Rinber.

Die Beerbigung findet Mittwoch, Nachmittag 5 Uhr, hierjelbst statt.

### Auction.

Es hat bem lieben Gott gefallen, unfer einziges heißgeliebtes Töchterchen

Magda au fich zu nehmen.

Danzig, ben 22. Mai 1898 Hugo Wolff nebft Frau.

Dienstag, 24. Mai 1898, Bormittage 9 Uhr, werben Wormstrage van, werden wir durch unsern Jin-spector im Hospitalsgebäude Heil. Geist-Hospitalshof Nr 11 (TodiaSgasse), verschiedene Wirthschaftsgeräthe, Neidungsstüde, Betten u. f. w. aus dem Nachlasse mehrerer Hospitaliten

öffentlich gegen Baarzahlung verkaufen lassen. (6080 Danzig, ben 21. Mai 1898.

# Zoppot.

Mittwoch, den 25. Mai 1898, 11 Uhr Vormittags:

Eine Partie Gartenmöbel, eiserne und hölzerne Bett-gestelle, 2 Sophas, 2 Babewannen, 1 Tombank mit Schrank und Bier-Apparat, 1 Partie Brennholz, altes Eisen, 1 eiserner Kessel mit Ablaushahn u. f. w. Die Bade-Direction.

Auction Heumarkt Mr. 4.

Worgen Dienstag, ben 24. Mai er., Vormittags von einzahlung. Amtausch gestattet, 10 Uhr ab versteigere im Auftrage, als: 1 nuft. Büsser mit Grundschniperei in Eichen, 2 seine jedes Kisse ausgeschlossen.

Pancel-Copha, Bettgeftelle mit Matragen, 3 nugb.Rleiderfchränke, 3 dito Berticoms, 1 feine Plisschgarnitur, 2 Rokhaar-Matranen, nußb Rohrlehnstühle, Speisenus-ziehtische, darunter mit dreiGinlagen, 2 feine nußb. Parade-bettgestelle mit Matranen, 12 febr feine echt nußb. Stühle vertgerielle mit Matragen, 12 jehr zeine echt nigd. Stuhle mit Rohrlchnen, 1 mah. Damenschreibtisch, 12thür. nicht. Bücherschrank, 3 Sak gute Betten, Pancel-Bretter, 1 nußb. Gauseusse, 4 nußd. Trumeauspiegel mit Sinse, Spiegelschränke mit und ohne Spiegel, Pfellerspiegel mit Conjolen, Teppiche, Wienerstühle, Kleiderständer, Oelsgemälde, Nachtische, Waschliche mit Marmorplatten, Regulateure, Sophatische, 1 Kaneelsopha, 1 Schlassopha, achtecige Sophatische, Portieren, Plüsch Tischbeden, Kammerdiener Nauchtische, Kleiderleisten, 1 esch. Herenschrische, 1 birk. Schreibtifch, 1 birt, hell. 2 thur. Berticom, 1 birt. Baicht., 1 Schaufelftubl, 1 Damaftfopha, 1 Mitterfopha, 1 Planino, sehr guten Ton, wozu einlade. NB. Die Besichtigung von 9 Uhr ab gestattet. Die Auction findet statt. Eduard Glazeski, Auctions-Commissarius n. Tagator.

### Anction Schneidemühle

Dienstag, ben 24. b. Mts., Vormittags präcife lo Uhr werbe ich im Auftrage aus einem Nachlag öffentlich meifts bietend versteigern und zwar:

ietend versteigern und zwar:

1 mah. Sopha, 1 mah. Aleiderschrank, 1 mah. Tisch, 6 mah. Stühle, 1 Bettgestell mit verschiedenen Betten, 1 Regulator mit Schlagwerk, 1 Blumentisch, 1 Bettschirm, sehr elegante Herrenkleider, div. Leib. und Bettwälche, Geschirr und Küchengerüth, sodann 8 Ballen Pfaumen, 5 Sack Rosinen, circa 30 Pfund Mandeln, 1 Partie Pfesseruchen, mehrere Macidaelen mit Gewichten, sowie periciedene andere Society Bagichaalen mit Gewichten, fowie verfchiedene andere Sachen mozu einlade

S. Weinberg, Auctionator, Fifchmarkt 15.

### uction

Bilbungsvereinshause Sintergaffe. Mittwoch, ben 25. Mai, Bormittage 10 Uhr, merbe

15 Kübel und 5 Fäffer Margarine, ferner wegen Aufgabe eines Drogen-Geschäfts eine Partie Drogen, Oele und Utenfilien, ferner 1 gutes Schlafsopha, 6 Sat Betten. 1 Meftkanne und diverse andere Gegenstände ben Meistibietenden gegen baar verkausen. (6227

G. A. Rehan. Anctionator und gerichtlich vereidigter Tagator, Lauggarten Dr. 73.

### **Vorschriftsmäßige** Plakate

betreffenb ben Gebrauch von Kener,

Licht 2c. in Speicher= räumen

gu haben in ber A. Müller vorm. Wedel'sche Hofbuchdruckerei,

(Intelligenz-Comtoir) Jopengaffe 8. Gernsprecher Rr. 382.



Remontoir - Uhr garantirt erfte Qualität mit Dechten Golbranbern, beutich

Reichsstempel, Emaille-Ziffer latt, fchon gravirt Mf. 10,50. Dieselbe mit 2 echten silbernen Kapfeln 10 Rubis Mf. 13. Billigere, beshalb ichlechtere Onalitäten führe ich nicht. Garantir: 8 far. golbene Damens Remontoir-Uhr erste Qualität 10 Anbis Wif. 19,50.

Sämmtliche Uhren find wirk. lich abgezogen und regulirt und leiste ich eine reelle, schrift-liche 2-iährige Garantic. Verfand gegen Nachnahme ober Poft ober Geld fofort zurück, somit jebes Rifito ausgeschloffen. Wiederverfänfer erhalten Rabatt.

Preidlifte gratis u. franco. S. Kretschmer, Uhren und Keiten en gros.

Berlin 207 Lothringerftr. 69.

### Kaufgesuche

Serrenrad (Rover) für alt zu faufen gesucht. Genaue Angaben über Beschaffenheit, Marfe und Preis unter M.T.Braunsberg, bahnpostlagernd, zu richten. Ein amerikanisches Billard wird zu kaufen gesucht. Offert. u. G265. 1 Küchenspind ohne Auffatz für alt zu tauf. gefucht. Dff. u. G 502.

kleines Schankaelmat mit etwas Landwird in d. Umgeg. von Danzig zu faufen gesucht Off, unt. 6 505 an die Exp. d. Bl Selbst. s. e. Groft.m. Whn.v.8-48 3 6-61/2 %. Off. unt. **A769**a.d. Exp Blättbrett wird zu faufen gef Off. unter G 771 an die Exp.d. Bl

R.Schrammke, Sausthor 2. 

in vorzügl. Lage Zoppots, auch zu jedem Geschäft geeignet, ist fortzugshalber zu verkausen. Offerien unter G 215 an die Exp 1 Haus mit Gart.auf Niederstadt weg.Forig. bei mäß. Ang. gu vrt. Offerten unter G 202 an die Grp. 1/2 Ungar-Wein-Flaschen fauft [617 Mein Grundflich in ber Beutler Ein gut erhaltener 2-th. Kleiders gasse, n.d. Langa., s. g. verz., beabs schrank wird zu kausen ges. Off. ich zu verkausen. Anz. 25000. Wit Br. unter G 258 an die Erp

Eine fehr gut erhaltene 16—20pferdige Wolf'sche Locomobile,

20—25pferdige Dampfmaschine nebst Kessel sind wegen Bergrößerung des Berkes preiss werth zu verkausen (exstere dis 1. Juni und letztere dis 15. Juli im Betriebe zu besichtigen). Auch ist eine wenig gehrauchte Spundmaschine fogleich abzugeben. Dampfsägework Kielau Wetpr.

### Zum Ankauf

empfiehlt Grundstüde u. Banpläne in guter Lage, Supotbeken-Ca-pital zur I. u. II. Stelle, 4000, 80 000, 20 000, 10 000 u. 6000 u. f.w. fucht für beste Grundstüde die Coschäftsstelle des Naus-und Grundbesitzer-Vereins

Hundegasse Mr. 109, part.

31/2 Hufen, jährlich 12-1400 -4 Rebeneinfommen, billig, sofort bei 14—15000 & Anzahlung verkäuflich. Offerten u. 08199 an die Expedition diese Blattes erheten

Bierverlag m. Wohn., H. Geiftg. Nr. 109, mit Kundsch.zu vrł. Näh. Gross, Selterfab., Maptauscheg. l Grundftiich nabe Pfefferfiadt, %, 1 Grunbftud auf Schüffelbanım, 81/2°/0, 1 kleines Grund-ftild in der Altikadt, 11°/0, verzinslich, zu verfaufen. Näheres Pfefferst. 55, Eing. Baumgrtiche. Odein Geschäfishaus in Langfuhr, Hauptstraße, din ich will. sofort zu vt. Agent. verbeten. Offert. unt. **G 507** d. Bl. erbet.

Neue Villa Langfuhr Jäschkenthal) mit herrschaftl. Bohn., Garten u. Bauftelle, bei 18 000 M Angahlung zu vert. Nur Selbstreflect, belieben ihre Offerten unter G 254 an die Exped. d. Bi. einzureichen. (6182 Dübiche ft. Beftizung mit vollst. Finvent., b. Danz., Bahn u. Chaufj. romant. geleg., u.günst. Beding.z. verf. Käh. Liebert, Psefferstabt44. Grundst.,Rchtst.,Grt.,9°/0,6000.A. Anz.zu vrt. Näh. Schmiedeg.28,3.

Ein ichöner großer Hahn zur Zucht ober zum Schlachten ist zu verk. Bischofsgasse 12 b. Schrötter.

Siihner, etwa zwanzig, werben vertauft. Langfuhr, Raftanienweg Nr. 7, 1,

### Zucht-Stute

duntelbraun, sechsjährig, Tra-fehner Abkammung (Pedigree vorhanden) elegant gebaut, zu verkaufen. Offerten unter **G 235** an die Erped. dieses Bl. (6176

Ein rentables Colonialmaaren Gin großer Ziehhund ift zu verlaufen Ohra, Lehmfaule 4. geschäft wird zu pachten refp. zu taufen gesucht. Offerten mit Be-3wei Schweine find dingungen u. G 219 an die Exp. Ein gebrauchtes, wohlerhalten. Sommertl., herrenrod, Heberg. Bianino wird zu tauf zu verkaufen Grüner Weg 6, 1 unter G 239 an bie Exp. d. Bi. 2 neue schwarze Spitzenhüte (Räppchen) 2.M., 3 runde garnirte Kinderhüte 50 A, 1 schwarzes Modkleid, 1 Worgenrod (Sain) für starke Dame sind zu ver-kaufen Jopengasset4, 8Areppen.

Gin faft neuer Spigen-Umhang ift billig gu verfaufen hatergaffe 18, 1 Treppe. 2 fcm.Umhänge, Seide u. Wolle, find z. verf. Jopengaffe 44, 3 Tr. Ein schöner Spitzenhut ist sehr bill. zu verk. Töpfergasse 17,1 Tr. Strobhüte! Ein größ. Posten billig zu of. Rl. Hosennäherg. 7.

Seem.-Stiefel u. Delzeug z. vert. Betershagen h. b. R. 24—26, 3, I. Feiner schw. Damenumhang zu verkaufen. Pfefferstadt 64. Alte Berrenfachen find gu verkaufen Grabengasse 2, 2Tr.,l Mehrere alte Kinberfleiber, Sute und alte Sachen find billig u verkaufen Langfuhr, Bruns-

öfer Weg 44, parterre, rechts. 2 eleg. fl. Damenhüte fpottb. zu vertaufen Pfefferstabt 68, 3 Tr. 1 braun. Herrenanzug sehr b. zu vt. Neufahrw., Olivaerstr. 89, 1. Br. Somm.-Jaquet-Unzug f.fcbl. j.W. b. z. verf. Abegggaffe 112.p. Sehr gut erh. Sommerpaletot

für 15-17jähr. jung. Mann bill. zu verk. Pfesserstadt 47, 1 Tr. **Ein schwarzer Gehrock** ifi billig zu verk. Tijchlergafie 67, 2 Tr. lints, Eing. Kötfchegafie. 2 alte blaue Rleider (fleine zigur) a 2,50 M zu vertaufen Zanggasse Nr. 54, 4 Treppen. h. n. Dam.=Sommerjaquet, schl. figur, b.zu verk. Breitgasse 21,3. Ein Clavier (Flügel) ist billig zu vertaufen Satergaffe 17, part. 1 tl. Harmonium ist zu verkauf. Pr. 55 M. Gr. Schwalbeng. 16, 2.

Pianino, hochelegant, voller gefangr. Ton, billig zu vert. Er. Mühleng. 9, 1Ar., a. Holzm. (5865

2 Sophas billig zu verkauf. Mattenbuden 37, parterre. Eine rotheRelief-Plüschgarnitur

1 Claviersessel, 1 nußb. Spiegelfcränkchen, Leleg. Chaifelongue, 1 gut erhaltenes graues Kleid ift du verkaufen Jakobsthor 3, 1Tr.

Verligiedene Mobel. als Sopha, Tifche, Stühle, Sängelampen, Kinderwagen bill. zu verk.Milchkannengassel9,1Tr. Nähtisch b.zuv.Johannisg.27,8,1 1 alt. zerlegb. Aleiderschr., 1 neu. Küchensp. zu v. Hirschgasse7, 3, r. Ein Sopha ift zu verkaufen Gr. Bergg. 28. Pluschgarnitur,Schlaffophau. II. Sopha (26 .A), Federmatrațe zu vert. Langenmarkt 37, 2 Tr.

billig zu verkaufen Aneipab 35. Einige alte Möbel find billig zu verkaufen Breitgasse 108, 3. 2 birt. Kleiberjp., 12 alte Stühle, 1 Sopha 17 M. Hängelampe bill. zu verk. Kl. Nonnengasse 2, pt.

1 fast neuer Küchenschrank ist zu

verkaufen Seil. Geistgasse 50, pt.

1 gut erh. überpolft. Garnitur ift

Cin Tifch ift zu verkaufen Kumftgaffe Rr. 13. 1SaxBetten mehrereStühleigr Spiegel, 1 Faullenzer-Rachtsthl. Nipptischen, Waschständer zu vert. Fraueng. 18, Hinierh. unten. 1 birt.A.-Bettgeft.,2 Hängelamp, billig zu vert. Käthlergasse 9, 1. Bettst.m.u.o.Mat., Sopha, Effen: fpind, Stühle bill. Rähm 15, Th. 8 2-th. mah.zerl.Aleiderschr., nußb. Berticow.2pol.Tische Bliglampe bill.zuv.Johannisgaffel3,Reller. 1 dunlelpolirter Schreibfecretar, 1Barometer, 1 Baar rothe Stepp beden, 1 Cigarrenspind, bett Fleischergasse 68, Thure D,

al bertaufen.

leleg. Plüjchgarn., Paaneeljopha mitSatteltajchen, Trumeaux u.
1 Pjeilerspiegel, 1 Seetig. Salontijch, Inuhb. Bert., 1 birf. Pleiberfichrant, 1nhb.u. Ibirt. Sophaisch, 1Schlassopha, IWaschtisch mit Warmor und 1 Nachtisch mit Marmor, Pharadeettg. m. Wart. Stud48.1. 2birt. Bettg. mitMatr St.29.14, 1Plüschsopha, 1Damast fopha u. 1 Küchenschr., alles ganz neu, zu verkauf. Frauengasse 33 Gr.maffiv. Aleiderspind w. Umg. billig zu verf. Fraueng. 20, Reller. 1 Bettgeft. mit Matr., 2 Gomm. hüte bill. zu vl. Büttelgaffe 9, part.

Pichtene Kleidersehränke Speife - Ausziehtische, birt. Bafchtisch mit Zinkfaften, Delgemalbe, Bettgeftelle, 1. n. 2.perfonig, mit Sprungfeberboben, preiswerth zu vert. Hätergaffe 11, Auctionslocal. Ein fichtenes polirtes Bettgeftell zu verfaufen Faulgraben 17,1 p. Ein gut erh. ftart. Büffet,paff.für Gaftwirthe, g. bill.zu verk.b. Drn. Czarnowski, Fleifchb., Pfarrhof.

Echt ital. Bruteier find zu verf. Stadtgeb., Schillingsy. 59. (6051 Rinderw.z.vf.Langgaffe 58,r.,1.(\*

Wegen Umzug find zu verkaufen: 1 Reisekord, 1 Kober, 1 Bettgestell, 1 großer Kosser, 1 Wasselseisen und noch Berichiedenes Kammbau 33. 1 fl. Drehrolle ift umfth.für 30.M. zu vert. Schiblig, Schlapte 978. Fahrrad, faft neu, billig gu verkauf. 1. Damm 1, Laben. 1 Fahrrad ist zu verkauf. Preis 120 M. Gr. Schwalbengasse 16,2. Ein Boot ift bill. zu verkaufen Neufahrm., Bergstraße 1. (6151 4 polgialouften, 1,54 m breit, und 2 Marquifen find zu ver-taufen Pfefferstadt 13,2Treppen. Rohlengrus, ca. 4—5 Laft, verfauft J. Staok, Hendube. (6141

gebraucht, gut erhalt., spottbillig zu haben Langgarten 11 part., r. 1 ftart. Kaftenwagen auf Febern ift billig zu vf. Stadtgebiet 124. Eine 3 Mart. Broche m. Bergier. zu vrt. Zu erf. 8. Damm 15,1, hint. Grünfutter aus d. Gart. Beiligenbrunn 8 fehr billig zu verkaufen. Gine gut erhaltene Gartenbant zu verkanfen Sperlingsgaffe 10. Billarb, fehr gut erhalten, billig zu vrt. Töpfergaffe Nr. 29, part. 1 faft n. Zelt u. ein Gartenstuhl ist Fleischergasse 46. 1 Tr., zu vt. Fahrrad, hocheleg., fast neu, bill. u vert. Off.u. G 232 an die Exp. 1 fehr gut brennende Blizlampe b.zu verk. Relzergasse 16, Laben. Silberkrang und Bouquet, für 5 &

Fleischergasse Nr. 15. Alt. Kinderwagen u. f. n. blauer Herrenrod, mittl. Fig., b. z. vert. Langfuhr, Kl. Hammerweg S, 1,1. Eisschrank Bulggaffe 7,1 Tr.

Montag Langff.18, 1, 5.3.v. Nahmbgeft. m. Mtx., Wicht., Com., Arnift. (6221 1**G**lasjerv., Nähm.,m.Oleand.•u. Feigenb.zu vt.Jacobsneug. 86,1. 1 maffiv eichener Geld= und Bücherkasten ist Heilige Geist-gasse Nr. 135, billig zu verkaufen. Bettgeft. m.Sprungfedermatr u. Betten u. and Sachen billig zu vrt. St. Cath.-Kirchensteig 16, 2. Gr.u.tl.Lederfoffer zu verfaufen Frauengasse 18, Hinterh., part.

Sacte hat billig abzuge ben R. Schrammke, Sausthor 2. Mehlwirmer 3.hab. Sopfen. Combank, Milch : Geschirre,

verkaufen Gr. Arämergasse 8. 1 Spitsenhut und 1 Trauer hut, fast neu, sind billig zu verkaufen Paradiesgasse 19. Aquarium mit Fontaine zu verf Neufahrwaffer,Olivaerstrahe42 Gine ungebundene Bibel

von **G. Doré** ist umftändehalber billig zu verk. Wallplaz 6, 1 Tr. 2 fehr schöne Gobelins. Sandmalerei, billig au ver-taufen 1. Damm 17, 1 Treppe. 2 neue Jahrräder

wegen Aufgabe bes Artifels preiswerth zu verfaufen Alft. Graben 92, im Laden. (6191 **Fahrrad, neuestes System, für** 120 *M.* Fleischergasse 15. (5830

Fahrrad, faft neu, sehr wenig gebr., für 130 M zu verk. Frauengasse 11, 1 Treppe, von 2-3 u. 8-9 Kachm.

Wohnungs-Gesuche Ein junges tinberloj. Chepaar fin junges tindertol. Seeiner fucht eine Wohnung von einer großen Stibe ober Sinde mit Cabinet. Breis 14—16 M., vom 1. Jult. Offerten unter G 113 an die Exped. dies. Blattes (6039

Suche Wohnung, ca. 6. Zimmer, mit Garten gur alleinigen Benutzung, p. 1. Oct. w. Kleist, Abegggaffe 1. (6105

Eine Wohnung bestehend aus 5 Zimmern hellerRüche,Mäbchenfammer 20., nicht zu weit vom Mittelpunkt ber Stadt entfernt, wird gum 1. October zu miethen gesucht. Off. mit Br. u. G 213 an die Erp. 1Whn. m.all. Zub.w.v.2 ält. Dani 3.1.Juli zu m.gef.Off.u.G768Exp Dame fucht Stube u. Nebengel Off. unt. G 501 a. b. Exp. bief. B1 Kinderl. Beute fuchen zum 1.oder 15. Zuni eine Wohn., Breis 10 bis 15./k Off. unter **G 260** an die Exp.

### Zimmer-Gesuche

Gin fleines möblirtes Bimmer von e. jungen Mann zu mieth. gef. Off.m. Pr. u. G 218 an die Exped

Min möblirtes Zimmer in der Mähr bes Langgaffer-Thored fofort ju miethen gesucht. Offerten mit Breis-angabe n. G 207 an die Exp. 1 fl.einf.möbl.Zimm.NäheBreit-gaffe gef.Off.unt. G 250 an b.Exp. Jungerhandwerker sucht einfach iöblirtes Zimmer im Preise von 8 bis 10 M. Offerten unter G 253. Gin Parterrezimmer, einfach

möbl., im Mittelp. b. Stadt gel., mit Aussicht auf die Straße, du mieth, ges. Diff. u. 6504an d. Exp. Junger Mann sucht per 15. Juni möblirtes Zimmer mit voll-ftändigerPenfion, nicht allzuweit nom Kohlenmarkt. Offerten mit Preis unt. 06209 an d. Exp. (6209

### Wohnungen.

Weibengasse Nr. 43 ift die jett von Hrn. Director Dr. Boeltel bewohnte herrsch. Wohn., besteh.aus 6Zimmern, Mädchentube, Rüche, Reller, Badeeinricht. und groß. Garten, auch Pferde-ftall, zum 1. October zu verm.

Hall, Juli I. Schober zu befichtigung Vormittags von Besichtigung Vormittags v. 5-7 Uhr. Näh. bei Herrn J. J. Berger. Hundegasse 58, Comtoix. (5861 Wohnung v.3Zimmern, Cabinet Küche, Beranda, Borgart., Lang-fuhr,Ahornweg 7, E.Kastanienw. zu vm. Kh.2. Etg. I. T. Lucas. (8166 Langfuhr, Bahnhoift. 1, hoch b. Bart. u. Zub. v. gl. u. Oct. zu. vrw. Näh. part. 118. v. 8-6 Uhr. (5989 30ppot, sind eleg. Winter-wohnungen von 2—5 8immern

und Zubehör oder ev. nur für d. Saison zu vm. Näh. 3—6. (5824 Wohnung von 6 Zimm. und Zub. hell und frudl., an ruhige Einw. zum Octor. zu vm. Preis 950 ./ Käheres Neugarten 22 d. (5858 Gine Wohnung vom 1. Juni gu vermiethen Ohra, Rojenanije 391. M. v. Norzynski. (6106 3m neuerbauten Saufe Rumft.

Stube, Cab., Rüche, Zubeh., f.19.11. 3. verm. Jungferngasse26, Deftill. Langenmarkt 25 ift bie 4. Et. zum 1. Juli oder 1. October zu verm. Käheres 2. Etage. (6181

Jopengasse 63 ist die Saal Stage und die Sange Stage, se 5 Zimmer und Zubehör, jum October zu vermiethen. Käheres parterre.

Möbl. Officier-Wohnung, bestehend aus Salon, Wohn-zimmer, Entree und Burichengelaß sofort oder 1. Juni (auch wochenweise) zu vermiethen Langgasse 37, 2. Etage.

Gr. Delmühlengaffe 92r. 11 ft die Parterre-Wohnung zum Juni d. Is. zu vermiethen. Altstädtischer Graben 71, neu becorirte Wohn., 2 gr.freundliche Rimmer, Riiche, Zub., von fofort

ober 1. Juli zu verm. Nab. 2. Et sopengasse 50 Wohnung von 5 Zimmern sofort auch iväter zuvm. Käh. das. pert. Grundftut, 7 Wohnung., Stube, Cabinet, (Altitadt) günft. zu verk. Altift. Graben 65,2 Tr. F. Burandt. Lastadio 14 ift eine Wohnung ion33imm.,Rüche,Reller,Boben Mäbchenstube, 1. Oct. zu verm Zu beseh. v. 10—12 Uhr Vorm Sochherrichafeliche Barterre-Bohnung von 4 Zimmern, Mädchenftube und reichlichem Bubehör per sofort oder später zu vermiethen Betershagener Gromenade 29.

Loppot, Danzigerstr. 11, part 1 mööl. Wohnung von 2-38 imm. geschlossener Beranda, eigenem Garten, Rüche, Woschküche, Rolle nahe bem Walbe und nahe ber Bahn, gefund gelegen, Morgen-fonne, für2-300.Mg. Oct. zu verm. Poppot, neu renov. Wohnung, stiche, Mädchenfube für 400 % bis 1. October sofort zu vermiethen. Und Lzimmer, Ramm. für 100 % bis October zu vermiethen Schulftraße 6 A. (6230

Fleischergaffe 62/63, gegenüber ben Gartenanlagen bes Franzistanerflofters, ift eine herrich. Wohn. von 6-7 Zimmern u. Zub. mit Garten vom 1. Oct. bief. Hs. ab zu verm. und von 11—1 Uhr Borm, und 4—6 Uhr Nachmittags zu befeben.

Oliva,

Aubolphiner Weg Mr. 5, in meinem neuerbauten Saufe, find Wohnungen von 150, 180, 240 und 800 M. jährl. vom 1. Oct zu vermiethen. Wafferleitung und Canalifation im Hause. 6152) Paul Schubert, Oliva 2Zimmer,Kamm.,helle gr.Kilche, Zubeh,f.24*M*, per1.Juli zu verm, Käh. Jungferngaffe **26**. Deftill. Ohra, Rieperd. 419b find Wohn f.11. v. fof. zu vm. N.b. Fleischer Bohn.v.St.,A.u.Zub. z.1.Juli an L.L.zu v.Hint.Abl.Brauh. 8, im & Reitbahn 5 eine herrschaftliche Wohnung von 2 Zimmern und Zubehör vom 1. Juli zu verm. Preis IIO.A. Käher. 2 Tr. lints. Bleifchergaffe 78 I, neu deco. rirt, 3 Zimmer, Entree, Madch.: St., h. Ruche u. Zubeh. zu verm. Gine herrschaftl. Wohnung, Aleltere Dame j. teer. Stübch. od. Cab. Off. unter **G 252** an b. Exp. Itl.einf.möbl.Zimm. NäheBreits agise gej. Off. unt. G 250 an b. Exp. Mäheres Sartengasse 5, 8, L. (4845) Neufahrwaffer, an b. Raferne, Billa Stephania, 43 immer, Entr. Balcon u. Lubehör von gleich od. 1. October zu vermiethen. (6052

Perrichaftliche

# Wohnungen,

4 u. 5 Rimmer, nach ber Neuzeit eingerichtet, mit Babezimm. und allem reichl. Bubehör, von leich auch später zu vermiethen in Langfuhr, Saupistraße 1 f. Näheres daselbst od. Jäschken-thaler Weg 17. Gin Laben, ber Neuzeit entsprechend eingericht., nebst Wohnung bafelbft zu vermiethen.

Fleischerg. 56-59, pt., Wohnung v. 53imm., Badestube, Mädchenkammer, Hofraum 2c., auch zum Bureau geeignet, zum Octbr. zu vm. Pr. 830 M. B. Rousselle. (6079 Stube und Nebengelaß an anft. Perf.für10.Mzuv.Frauengaffe 4.

.angfuhr, Jäschfenthaler Weg Mr. 6. ift eine fleine Sommerwohnung B, 4 auch 6 Z., viel Zub., herrsch.

Glasbalc., rings Grt., 1M.b.Strsb., 8M.b.Zinglh., k. Vis-à-vislv.475an Hermannsh. W.6. Nh. dort. (6672 Grabengaffe8,

Ede Thornfcher Weg, find mehr. herrsch. Wohnungen v. 4 Zimm. zum 1. Oct. billig zu vermieth. Käh. daselbst 2 Tr., links. (5038

# Zimmer.

Borft. Graben 67, 2, ift ein fein möbl. Zimmer nebst Cab., mit a. ohne Burschengel., zu vrm. (6026 Weidengaffe 1, 2 Tr., ift ein mbl. Borderzimmer zu verm. (5962

Für ganz kleine Hilfe ift eine Bodenkammer für anst. Frau zu haben Maujegasse 10, 1 Tr. Al Zimm.z.v.St.Cath.-Kirchhofs. Fleischerg.39, 2, eleg. mbl.Wohn-u. Schlafzimm.mit bef.Eing.zu v. Breitgaffe 2, 1, am Holzmarkt ift .frdl.mbl.Borderz.u.Cab., g.fep. Eing., gut. Penf. 3. 1. Juni zu vrm. Heil. Geistgasse 35, 2, fein möbl. Zimmer u.Cab. sofort 6. zu vrm. Pfefferstadt 62, 2 Tr., ift ein gut möblirtes Borberzimmer separ., zum 1. Juni zu vermiethen.

Eleg. mobl. Wohnung, 2 Zimmer, Entr., Wasserleit. 20 sof. zu verm. Pfesserstadt 47, 1 Pfarrhof 3, 1, eleg. möbl. Wohn-u. Schlafzimmer, fep. Eing. zu vin. Hundegaffe 23,3,gut mbl. Border= imm. an 1-2 Hrn. bill. zu verm. Pfefferstadt 83, Th.4,1 Tr., ist ein reundlich möbl. Vorderzimmer ogleich an 1 Herrn zu vermieth. Röblirtes Zimmer von sofort ar 1-2Herren zu vm. Tobiasgasse23. l möblirt. Zimmer ift fofort ober 1. Juni mit oder ohne Penfion zu verm. Näh. Breitgassel6,pt. (6167 1 gut möblirtes Borderzimmer nebst Cabinet mit separ.Gingang ju vrm. Große Krämergasse 1, 1 Schmiebeg. 27,1/f.mbl.Z.,jep.Eg evil.Pnf.anDame fogl. bill.z. vm Frdl.mbl.3.m.Cb.Schmiebeg.22 Tr., zum 1. Juni bill. zu vern Möbl. Vorderz. nebst Schlascab sep.,zuverm.Gr.Krämergasse1,1 fleifchrg.18,2, g.m. Brdrz.u.Cab. un 1-26.m.a.o. Penj.z.1. Juni z.v. fein mbl. Zimmer mit feplEing billig zu vm. Mattenbuben 87, Fraueng. 11 fein mbl. Barterrez mi Wunfch Burschengelaß zuom Melzerg. 13 e.mbl.Borbz.,hochpt. um 1. Juni an e.Herrn zu verm

Brodbänkengasse 31, 2 ein möbl. Zimmer zu vm. (6216 Fleischergasse 61, 2 Treppen, ist ein fein möhl. Vorzerzimmer nebst Schlascabinet und Piano billig zu vermiethen.

Frenndi, möbl. Vorderzimmer mit separatem Eingang, Rähe der Markthalle, ist vom 1. Juni zu vermiethen Häkergasse Nr. Treppen rechts.

Ankerschmiedeg. 10, pt., Ece Win terplay ift e. frol. möbl. Borbers m.fep.Eing.z.1.Juni zu vm. (622 But mbl. Bordz., jep.Eg., m.a.vi Peni. z.1.Juni Pfefferstadt 50, 1 Schmiedegasse 22, 2, ift e. f.möbl. Bohn. v. Stube, Cab. 3. 1. Juni an einen seinen Herrn zu verm Langgarten ift ein anft. möbl

Zimmer z. 1. Juni zu verm.Näh Langgarren108,MejereiWoycke Fleg. mbl.Zimmer nebft Schlafd 10gl.zu vm. Fleifcherg. 87,1. (6177 Freundlich möblirtes Zimmer herrl.Aussicht,Winterplay,1.Et. icp. geleg., núr weg. Fortsug von gleich od. 1. Juni 3ú verm. Borjt. Graben 37, Ece Winterplay und Unferschmiedeg, bei Böhm, I Tr Peiu möbl. Zimmer u. Cabiner m. Pian. z. vm. Johannisg. 66, 2 Pieffersiadt 8, 2, Nähe b.Bahnh. ein möbl. Borderzimm. zu verm 1 freundl.heizb.einfach möblirtes Stübchen an e. Herrn zu verm. Professorg. 4, Eing. Nonnenhof. Borstädt. Graben Nr.58, 8, ist ein möbl. Zimmer sosort zu verm. Mbl. Zimmer m.fep. Eing. bill. zu verm. Nähm 6, Nh. im Geschäft Rohlenmarkt 13, 1. Gig., f. möbl. Zimmer an 1 ob.Zig.Leute zu vm. Bundegaffe 80,1,gut möbl. Bord. Zimmer, fep. Ging., fofort zu vm

UmSande 2,8, bei **T.Stahl,** ist ein frbl. leeres Zimmer zu verm. Jopengasse 30, 8 Treppen, sehr freundliches saub. mbl. Borberz. Ting. fep., billig zu vermiethen pocheleg.mbl.Zimmeru.Cab.,ev. Burschengel., an 1-2Hrn. fof. ob. .Runi bill. zu vm. Sl. Geiftg.5,3 Frauengasse 34, 1 Tr., ist ein möblirtes Borderzimmer an ein bis zwei Herrn mit ober ohne Benfion gum 1. Juni cr.

zu vermiethen. Frauengasse No. 22 ein möblirtes Parterre-Border-zimmer 1. Juni zu vermieihen. Zwei hübsche, große

Bimmer nebst Cabinet ofort zu vermiethen (6148 Holzmarkt Nr. 11, parterre. Altes Rog 2, 2 Tr., Hinterfinde u. Kammer zu verm. Räh. 1 Tr. hirschaaffe 4-5, part., ift ein fein mbbl. Borberzimmer, auf Bunich auch Burschengelaß zu vm. (6142 Ein gut möbl. Zimmer ift an Damen zu verm. Fischmartt 23,1. Al. möbl. Zimmer mit fep. Eing. of. zu v. Heil. Geiftg. 5, Glockenth Fraueng. 8,2,eleg. möbl. Borderz mit Cab. mit a.vh. Penfion. (6107 Schilfgasse6, parterre, möblirtes Zimmer an 1-2Hrn. zu vm. (6128 freundl, möbl. Stübchen für?ch non. zu verm. Poggenpfuhl 65,1 Mbl.Zimmer m.a.o. Benf. an 2H Hol. Geiftg. 120ift e. eleg. möbl. Zim z. verm., a. B. Burichengel. (6027

1 ichwarzpol. Notenständer bill. von Stube, Cab., Balcon n. Zub. Borberzimmer zu verm. (5962) Ein sein möblirtes Borberzimmer zu verm. (5962) Zimmer zu vermiethen Pfesserzimmer zu vermiethen Pfesser Ein fein möblirtes Border-

älteren Herrn oder Dame der beffern Stände zu vermiethen. Offerten unter 06207 an die Expedition dieses Bl. erb. (6207 Langgasse 37, 2. Etage ift ein prozes gut möbl, freundliches Zimmer für 27-30 **A. auch** apeweise zu vermiethen.

Holdg. 16 f.m. Zimmern. Cabinet an e. anst. H. Zuvm. Nh. 1Tr. vorne. Ein Cabinet ist zu vermiethen Faulgraben 17, 1 Tr., vorne But möbl. Part.-Borderz. zu verm. Gr. Berggaffe 18, Laden lifefferstadt 48, 1 auch 2 möbl ep. Zim. m. Burfchengel. gu vm. Langiuhr, Mirchauerw. 25, dichi am Markt, ift ein möhl. Vorderz mit sep. Eing. von sof. zu verm Poggenpfuhl 30, 3Tr., ist ein frdl. möbl. Borderzimmer zu verm. l frdt.leer.Brdrz.mit fep.Eing.ij andrn.od.D.zu vm. Pfaffeng,9,2 Frbl. mbl.Zimmer, fep. Eing., Bunt gu verm. Steinbamm 33, 2 Langgaffe 30, 3. Ctage, möbl

Borderzimmer für 15 Mzu vrm Borstädt. Grab. 66, 3, ift e. möbl Borderzimm. m. a.o.Penf.zu vm. l freundl., hell., möbl. Zimm. zu vermieth. Schmiebegaffe 24, 1 Ein eleg. möbl. Borberzimmer mit fep. Eingang vom 1. Juni zu verm. Parabiesgasse 6/7,2 Tr.lis. Langgrt. 9,4, find 2mbl. Bordz. zuf a. geth., mit auch oh. Pensau vrm Holzgaffe 14 ift e.frdl. Cabinet an od. 2 Herren fafort zu verm Langfuhr, Ahornweg 36. 1 Tr. möblirtes Zimmer mit Enbinet an ruhigen Herrn ober Dame an vermiethen.

Eine mbl. Sommerwohn.v. Trefp Zimm., Veranda u. all. Zubeh zu vm. Zoppot.Süd-u.Wäldchen frahenede 60. Käh. Fraueng.32 Ein Theilnehmer z. mbl. Zimmer mit Pension, Preis 40 M, kann sich m.Mattenbuden Nr. 4. (6224 Borst. Grab. 7,1, fl. mbl. Zimm., ma. oh. Pension, sof. zu vm. (6222

Junge Leute erhalt, fof. Logis m. Belöft, Kammbau 27, part. (6190 Junger Mann find. gutes Logis Catharinenfirchenfteig 17. Jg. Mann find, von gleich gute Schlafftelle Faulgaben 17,1,hint. Jungeleute find. Logis Sühner affes, 1.1., neb. d. Artilleriewerfft Junge Leute finden gutes Logis mit Beföstigung Pferdetränfe Nr. 13, 1 Tr. Worgitzki. Ein anständ. j. Mann find. gutes Logis Todtengasse 2, Thüre 8.

Anständiger junger Mann findet Logis Gr. Bädergasse 11. Junge Leute finden gutes Logis. Baradiesgasse 11, 1 Treppe. Junge Leute finden anständiges Logis Tischlergasse 24—25, 3, 1 But. Logis mit auch oh. Beföst. 31 ab. Spendhausneug. 6, 1, links Jg. Włann finbet anständ. Logis Eischlergasse 24/25, 2. **Hinzmann** Gin anständiger junger Mann findet saub. Logis Langgarter Hintergasse 4, Hos, 2 Treppen. 2 anstand, junge Leute

finden Logis Raffub. Marti 7, 1%

1-2jg.Leute find. Logis m. Befost. im Cab. Altst. Graben 90, 1 Tr. Sehr anständ. gutes Logis mit Betöftigung zu foliben Preifen zu haben Tagnetergasse Nr. 10, pt Logis mit Kost für ig. Leute von gleich zu hab. Tischlergasse 16 pt. Ein junger Mann findet auft. Logis im Cabinet Heil.Geiftgaffe Ar. 71b, Eing. Bootsmannsg., 2 Junge Leute find. gut. Logis mit Beföstigung Drehergasse 7,1 Tr. Unft. Mädden ab. Frau, w. a. m. gr. Kinde, findet Wohnung bei e. Wittme Schüffelbamm 27, 2 Tr Eine alt. Wittme w. vom 1. Juni eine ordentliche Person als Mit-bewohnerin Altst. Grab. 26, Hof. Ord. Mitbewohnerin f. sich meld. Elisabeth-Kirchengasse7,Hof,1Tr 1 Mitbewohnerin tann fich melb. Häfergaffe Nr. 48, 2 Tr., vorne, Anft. Mitbewohn. m. Bett. f. fich meld. Batergaffe 21, Sange, Gtg.

### Pension

Milchtannengaffe feiner Mittagstifch für Derren. Offerten unter F 464 an die Expedition dieses Blattes. (5915

Div. Vermiethungen Ein großer Keller

ift 3. Damm Nr. 1 zum Geschäft bezw. Lagerraum sofort vermiethen. Laden zu vermieth.

Mäheres bei S. Tomaszewski, Conditorei, Neufahrwaff. (5855 In meinem Speicher Wlocławek Sopfeng.29 u.an ber Mottlan have ich Unterraum

einen und große Dherräume non fosort zu vermiethen. (6050 E. Angerer, Plan-Fabrit.

Gut möblirt. Zimmer auge Eangights, ohne Kension an Stearer Court Capiner Lange Rension an Stearer Court Capiner Capin

Seneral-Algentur.

Durch Rückrist der bisherigen Bertreter ist unsere Generalagentur für den Klatz Danzig per 1. August 1898 neu zu besetzen. Cautionssähige Bewerber mit guten Beziehungen, welche die Acquisition persönlich betreiben wollen, belieben ihre Ossert alsbatd einzureichen an die Lebensversicherungs= und Ersparnischank

in Stuttgart.

Hatergane II ift ein Laden nebst Wohnung zu vrm. Käheres Schüffeldamm 52 Heilige Geistgasse 135 ist ein ge räumiger Speicher zu vermieth Sin großes geräumiges Zimmer nebst Zubeh., parterre, auch für Bureaus ober Comtoizzwecke accignet, eventuell mit Hof, Lagerraum u. Keller p. 1. Juni b. zu verm. Rich Töpfergasse24, 1. Speicher=Unter- und Ober-raum zu vermieihen Stützeng.2 (Speicherinfel). (6145

Offene Stellen.

Mänulich.

Gin ordentlicher Bierfahrer

fann sich melben (6095 Branerei Paul Fischer. Malergehilfen!

Malergehilfen ftellt von fofort

E. Dessonneck, Grandenz.

für anspruchslose Leute bietet fich burch Uebernahme eines Geschäftes der Lebensmittelbranche. Erforberlich 500 M. Offerten unter **06109** an die Expedition dieses Blattes. (6109

Molferei. Ein junger Mann hat in der Molferei Putig Wpr Gelegenheit, sich im Molfereifach gründlich auszubilden. (611 Bauer, Molferei-Verwalter.

Ein Lagerverwalter wird gum I. bezw. 15. Juni für ein technisches Bureau gesucht. Offerien mit Ang. früherer Thätigkeit und Gehaltsanspr. umer **G 190** an die Exp. d. Bl. erb.(6127

Tüchtiger Bisen- u. Metalldreher mit Lohn und Accordwesen vertraut und geeignet, den Poften eines selbständigen

Vorarbeiters ausgufillen, für sosorigen Antritt gesucht. Schriftliche Melbunngen an (6136 Ostdentsche Industrie-Werke Marx & Co.

ftellt ein die Hofwagenfabrik

von Franz Nitzschke, Stolp i. B. Ein Schuhmachergeselle kann sich melben Poggenpsuhl 66, 2 Tr.

Ein Klempnergefelle wird gefucht Peterfiliengaffe Rr. 4 Gin orbentlicher Arbeiter mit Zeugniffen melbe fich bei Schultz, Parabiesgaffe 14. (6220

Vertreter gesucht.

Eine leiftungsfähige me-Ganifche Tricotwaaren-Fabrit Wirttembergs ucht für Dangig einen tilchtigen Bertreter. Gefl. Offerte erbeten unter S. C. 1770 an Rudolf Mosse, Stuttgart. (6214

Gin Tapezier - Gehilfe fann fich fofort melben Johannisgaffe Dr. 21.

gefucht ab 1. Juni (verheirath bevorzugt), muß gute Beugniffe haben. Stellung bier. Offert. u. G 251 Exped. b. Blatt. (6178

Neufahrwasser gut eingeführte Agentur ber Coln. Lebend-Berficherungs-Gefellichaft Concordia fucht mit Uebertragung bes bortigen Incaffos einen

selbstihätigen Vertreter bei hohen Begügen. Melbungen (6187 Die General-Agentur Danzig,

Jopengasse Mr. 27.

and a subsection of the contract of the contra 1 junger Satilergeselle wird gesucht O. Janzon, Kneipab 35, Suche für mein Eisenw. Beschäft einen Commis

> Gottfried Mischke, Beilige Geiftgaffe Rr. 135. junger Steindrucker für Um- und Fortbruck findet per sosort dauernde Beschäftie

Loeser & Wolff, Elbing. 2 tüchtige Wagenlackirer, Lohn 18—21 A, sucht josort od. jogl. nach Pfingsten J. Stein-fact, Wagenlack, Wostock i.Weckl. Keisevergüt. nach 2 Mon. (6186 Barbiergehilfe t. jogl. eintreten Karpfenseigen 2, **H. Collier.** Schuhmachergesellen können sich meld. Brauf. Waffer 2, 2. Wolff.

Daf.find. e. Schuhm.Plat z. Arb. Zoppot. Tüchtiger Lackirer August Grünholz,

Wilhelmftraffe Rr. 42, Flotter junger Schriftseter (6202 Louis Schwalm,

Langfuhr. Schneibergesellen a. Kunbenarb. fönnen sich melden Brabant 6, 2. Schloßgaffeskannsich e.Böttcher-geselle a.Doppelbiergefäße melb. Hausdiener f.Restaur. u.Aussp., Kutsch. sof. od. 1. Juni. 1. Damm11. Hir Berl. u. Prov. Schlesw. fuche Knechte, Jung. (R.fr.)1. Damm11.

Schiffbauer, Nieter und Resselschmiede gefucht für dauernde u. lohnende

Arbeit vom Verband ber Gifenindustrie Samburgs, Argienfamp Nr. 44. Malergehilsen werd, eingestellt Zwirngasse Nr. 1,**Radtke**, Maler.

Redegewandte

Reisende

einen fehr zugeraftigen Artifel bei hohem Berbienft. Antritt fofort, ju melben von 6-8 Uhr Abends 2. Damm 19, 15-20 Lukitet 6-8 Uhr Abends 2. Damm 19, 2. Stage, Zimmer 8. Legiti-mattonspapiere find mitzu-(6014 bringen.

Ginen tüchtigen Maler-gehilfenftellt ein R, Sohablowskt Schüsselbamm Nr. 18. Per 1. Juni suche ich e. Gehilfen. Carl von Salewski, Friseur.

2 tücht. Schneidergesellen auf Rundenarbeit können fofort eintreten Poggenpfuhl 92, 3 Tr.

Eüchtige Steinsetzer können fich melden bei hohem Lohn und dauernder Beschäftigung August Schulz, Steinsetzmeister, Hoch-strieß 9 bei Danzig. (6076 Nüchterne Kutscher können sich melden Ketterhagergaffe 9.(6133

Ordentlicher Jaufbursche tann fich fogl.melben Langgarten Nr. 91, Goldstein, Wafchanftalt. Bräftigen Laufburschen engagirt Weintellerei Breitg. 10, E. Rohla. 1 fraft. Arbeitsburfche fann fich meld. Sl. Geiftg. 91,1. Rachm. 5-6. fordeutlich. Laufbursche

tann fich melbenbei Paul Nachtigal, Brobbantengaffe 51. Min kleiner Laufbursche

kann sich melben Große Woll-webergasse 13, 1 Treppe. But getleideter Laufburiche findet dauernde Beschäftigung. Off. unt. G 256 an die Exp. b. Bi.

Gin Laufburfche tann fich melben. OttoKlotz, Riempnermeister, Scheibenrittergasse 11. Ein Laufbursche kann sich melben bei C. Treptow.

Ein Arbeitsbursche wird gesucht Heilige Geistgaffe 99, parterre, Laufbursche für Bierverlag gef. Um Brausenden Wasser11. (6185 Suche für meine Fein-Bäckerei

einen Lehrling zum fofortigen Eintritt. F. Josephski, Splzmarit 9.

### PROSPECT.

# Steuerfreie vierprocentige Prioritäts-Anleihe von 1898 Rjäsan-Uralsk Eisenbahn-Gesellschaft

Mark D. R. W. 86 050 000 — Rubel 39 832 545 — Holl. Gulden 50 769 500 — Lstg. 4212 147.10/ mit absoluter Garantie der Kaiserlich Russischen Regierung.

Verstärkte Verloosung oder Gesammtkündigung bis zum 1. Januar 1909 n. St. ausgeschlossen.

Auf Grund der Beschlüsse der Generalversammlungen der Actionäre vom 4./16. Juli 1896, 31. December 1896/12. Januar 1897, 25. Juni/7. Juli 1897 und 30. December 1897/11. Januar 1898 und mit Genehmigung der Kaiserlich Russischen Regierung emittirt die Kjäsan-Uralst Eisenbahn-Ge: sellschaft eine

### 4% ige Prioritäts-Anleihe

im Nominalbetrage von
Mk. D. R. W. 86050000 = Rbl. 39832545 = Holl. Gulden 50769500 =

Lstg. 4212147.10/—.
Die Anleihe ist bestimmt zum Bau der Linie Paweles—Mostau, zur Bollendung der Linie Dankow—Smolenst, zum Bau der Linie Arasnoslobodst—Injavino, zum Ankauf von rollendem Material, zum Bau von Elevatoren und für verschiebene andere Ausgaben.

Die Anleihe ist in Abschnitte von Mt. 2000 = Rubel 925.80 = Host. Guld. 1180.— \( \delta \) Lftg. 97. 18. — 590.— = " 48. 19. — 295.— = " 24. 9. 6. " 1000 = " 462.90 = " 500 = " 231.45 = 500 =

", 500 = ", 231.45 = ", 295. — ", 24. 9. 6.
eingetheilt und zwar in
20 000 Abschnitte Kr. 1 bis 20 000 zu 2000 Mt.,
35 000 Abschnitte Kr. 20 001 bis 55 000 zu 2000 Mt.,
und 22 100 Abschnitte Kr. 55 001 bis 77 100 zu 500 Mt.,
Die Obligationen, die mit 20 haldsährlichen Coupons und einem Talon versehen
sind, lauten auf den Inhaber; sie tragen in Facsimile die Unterschriften von
3 Directoren der Gesellschaft und außerdem, edenfalls in Facsimile, die Unterschrift eines Delegirten der Kaiserlich Aussichen Regierung.
Das Anlagecapital der Bahn setzt sich zusammen aus dem Actiencapital der Gesellschaft von ursprünglich Liftg. 782 500 (wovon Liftg. 53 000 getilgt) und folgenden Brivritäts-Anleihen:

folgenden Prioritäts-Anleihen:

Darf 48 645 000 4°/<sub>0</sub> Obligationen von 1886 (Rjäfan-Rozlom) Marf 46 117 000 (Treb.-Rb. 4245 000 5°/<sub>0</sub> " 1889 (Rjäfan-Rozlom) Marf 46 117 000 (Bolomo von 1886) (Rjäfan-Rozlom) Marf 46 117 000 (Rjäfan-Rozlom) (Rjäfan-Rozlo Goldrub. 18471 125 Goldrub. 18 750 000 4°/. 23 762 200 4°/.

Soloruv. 18750 000 4% "1894 "Solorub. 18471 125
23762 200 4% "1897 "28684 278

jämmtlich von der Russischen Kegierung garantirt.
Au diesen Prioritiks-Anleihen tritt die jett emittirte neue Anleihe von Kominal Mark 86 050 000 = Kubel 39 832 545 = Holl. Gulden 50 769 500

= Litg. 4212 147.10—.
Die neuen Obligationen erhalten durch die Einnahmen und durch das ganze Bermügen der Gesellschaft dieselbe Sicherheit wie die vorstehend aufgesührten ätteren Prioritäs-Anleihen.
Aucherdem gen iehen sie vom Tage ihrer Emission an die absolute Garantie der Raiserlich Russischen Kegierung für Berzinsung und Tilgung. Diese Garantie wird auf den Obligationen durch einen Stempel der Kaiserlich Russischen mit 4%, fürs Jahr in halbjährlichen Terminen, am 1. April und 1. October neuen Sigls, verzinst und im Wege der Berloofung dimmen 48½ Jahren vom Jahre 1899 an gerechnet zum Kennwerthe getilgt. Der erste Zinscoupon ist am 1. October 1898 n. St. fällig.

Die Berloofungen sinden halbjährlich im Januar und Jult zeden Kabres.

an gerechnet zum Kennwerthe getilgt. Der erste Zinscoupon ist am 1. October 1898 n. St. fällig.

Die Berloosungen sinden halbsührlich im Januar und Juli zeden Jahres statt, und zwar die erste im Januar 1899. Die verloossen Obligationen werden an dem nächsten der Ziehung solgenden Zinstermin eingelöst. Zu zeder halbsiährlichen Tilgung sind 0,34324%, des Nominalbetrages der Anleihe unter Zuwachs der ersparten Zinsen auf die getilgten Obligationen zu verwenden.

Die Rummern der jedesmal verloosten, sowie der aus vorhergegangenen Berloosungen fälligen, noch nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden alsbald außer durch russische Blätter durch zwei in Berlin erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine in Amsterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine in Amsterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine kanssterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine kanssterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine in Amsterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine in Amsterdam erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Wain und eine in Amsterdam erscheinende Zeitungen, bestännt gemacht werden.

Die tündzahlbaren Obligationen müssen betäungen, besannt gemacht werden.

Die rückzahlungstermine fälligen Coupons eingeliesert werden. Der Betrag eiwa sellender Coupons wird von dem Capitale abgezogen.

Die Obligationen der Anleihe versähren 30 Jahre nach ihrem Kädzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Kädzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Kädzahlungstermine, und die Toupons 10 Jahre nach ihrem Fälligkeitstage.

Ein e verstärfte Berloosung von der verloosten oder gefündigten Obligationen geschiebt in den Beirägen, die dem in den Obligationen setzenschung der Insocupons sowie der verloosten oder gefündigten Obligationen geschiebt in den Beirägen, die dem in den Obligationen setzenschung in Kubeln (1 Rubel = ½1s Imperial), in Berlin und Frankfurt a. M. in Mart Deutsider Keichswähr

Pfund Sterling, und zwar: in St. Petersburg bei ber Casse der Gesellschaft, . Berlin bem Banthaufe Mendelssohn & Co., " S. Bleichröder, ber Direction d. Disconto-Gesellsch., Berliner Handels-Gesellschaft,

dem Banthaufe Robert Warschauer&Co. Lippmann, Rosenthal&Co. ber Russischen Bank für auswärtigen Handel.

M.A.v.Rothschildasöhne Direction der Disconto-Gesellschaft. 10rdtl. Wwe. b.u.St. z. Wasch. und | Nachhilsestd. w. Kindern ertheilt Reiumach. AmSteins, Hos, Th.4. Hinterm Lazareth 18, 3. Thüre.

Bei benfelben Stellen erfolgt die Aushändigung neuer Couponsbogen

fostenfrei.
Die Zahlung ber Zinsconpons und die Einlösung der Obligationen wird für immer frei von jeder russischen

Steuer er folgen.

Die Eisenbahn-Gesellschaft wurde am 12/24. März 1865 als Rjäsan-Kozlow Bahn concessionirt und nahm im Jahre 1892 den Kamen Mjäsan-Uralst Eisenbahn an. Die Gesellschaft hat solgende Strecken in Betrieb:
1. Mjäsan-Kozlow 1985 Berst, Tambow-Kampschild 444W Berst, Bogojawlensk-Jelez 15967 Berst, Bogojawlensk-Sokoowka 7868 Berst, Penja-Kischtschewo 14786 Werst, Korrowsk-Uralsk 39524 Werst, Urbach Werst, Attarsk-Bolanda 7462 Werst, Porrowsk-Uralsk 39524 Werst, Urbach Alexandrow Gai 17285 Werst, Ferjam Micolajewsk 8763 Werst und diverse Zweigbahnen I5655 Verst; Z. die Staatsbahn Rozlow-Saratow 42370 Werst, deren Betrieb die Gesellschaft am 11. Januar 1892 vom Staate pachtweise sür die ganze Zeitdauer ihrer Concession übernommen hat; serner hat die Gesellschaft bereits im Bau ober demnächst in Angriss zweichnen die Strecken: Kanenburg-Paweletz-Ostapowo ungesähr 109 Werst, Dankom-Smolchik ungesähr 503 Werst, Paweletz-Woskau 237 Werst und Krasnosklobodsk-Fnjawino ungesähr 40 Werst.

Die Gesellschaft vertheilte auf ihre über 100 Lita. lautenden Actien außer den in Gold zahlbaren Zinsen von 5%, p. a. in den Jahren von 1892 dis 1896 folgende Superdividenden: (nach Abzug der Steuer von 3%, seit 1894 von 5%, also netto) Creditrubel 80, 103, 108, 107, 91.25 per Actie. I

St. Petersburg, ben 29./11. Mai 1898.

Direction der Rjäsan-Uralsk Eisenbahn-Gesellschaft.

Auf Grund des vorstehenden Prospects ift die vorbezeichnete 4%ige steuersfreie Prioritäts-Anleihe der Rjasan-Uralst Gisenbahn-Gesellichaft zum Handel und gur Notirung an ber Berliner Borfe gugelaffen worden und wird von uns hierdurch zur Subscription aufgelegt. Die Subscription findet statt

### Donnerstag, den 26. Mai d. J.

bei dem Banthause Mendelssohn & Co., in Berlin S. Bleichröder,

" ber Direction der Disconto-Gesellschaft, " Berliner Handels-Gesellschaft,

" bem Banthause Robert Warschauer & Co., in Frankfurt a. M. M. A. von Rothschild & Söhne (außerbem in Amsterdam bei bem Bankhause Lippmann, Rosenthal & Co. gu ben Bedingungen, welche biefes Saus veröffent-

lichen mirb) mahrend ber bei jeber Stelle üblichen Geschäftsftunden gu nachfolgenden Be-

1) Der Subscriptionspreis beträgt 100% % own Rominalbetrage in Mark zuzüglich 4% Stückzinsen vom 1. April 1898 bis zum Tage der Abnahme.

Mark zuzüglich 4% Stückzinsen vom 1. April 1898 bis zum Tage der Abnahme.
) Die Subscription ersolgt auf Erund des zu diesem Prospect gehörigen Anmeldungssormulares, welches von den vorgenannten Stellen bezogen werden kann. Jeder Subscriptionsstelle ist die Besugniß vorbehalten, die Subscription auch schon vor Ablauf der seitgesetzen Frist zu schließen und nach ihrem Ermessen den Betrag seder einzelnen Zutheilung zu bestimmen. Die Zutheilung ersolgt sodald wie möglich nach Schluß der Subscription.
) Bei der Subscription ist eine Caution von 5% des gezeichneten Kominalbetrages in Baar oder in solchen Esseren zu hinterlegen, die die Subscriptionsstelle als zulässig erachten wird.
) Die Abnahme der zugetheilten Obligationen kann vom A. Juni d. J. an gegen Zahlung des Preises geschehen; sie nun spätestens am 11. Juli d. J. ersolgen.

Anmeldungen auf bestimmte Abschnitte können nur soweit berücksichtigt werden, als dies nach dem Ermessen der Subscriptionssitelle mit den Interessen der anderen Zeichner verträglich ist.
) Bis zur Fertigstellung der dessinmte Ericke werden in Deutschland mit dem deutschen Keichsstempel versehene Anterimsscheine ausgegeben, die von den unterzeichneten Berliner Hünern ausgestellt sind, und über deren kostenketen Berliner Paulern ausgestellt sind, und über deren kostenken gemacht werden wird. Diese Interimsscheine werden mit dem am 1. October 1808 fälligen Coupon versehen sein, welcher bei den deutschen Antschleien zur Einlösung gelangt, so daß der erste Coupon der Originalstüde am 1. April 1899 fällig sein wird.

An den deutschen Kläzen können nur die von den Berliner Häusern ausgesiellten Interimsscheine in Originalobligationen umgetauscht werden.

umgetauscht werben.

Berlin und Frankfurt a. M., im Mai 1898. Mendelssohn & Co.

S. Bleichröder. Berliner Handels-Gesellschaft. M. A. von Rothschild & Söhne.

an die Exped. diefes Blatt. (6232

200 Mark

gegen monatlichelAbzahlung vor

Verloren u Gefunden

Sonnenichirm gefunden. Abzuh

Gr. Schwalbengasse 16, 2. (599

Robert Warschauer & Co. Seltene Gelegenheit! Mark 3000 a 5 Proc. F. Tert. d.Petrijch. w. Arb.-rejp. Rachhit.m.Hon.-A.gej. **G 238** Ep. zur 2. Stelle hinter 12 000 Manf schönes Abbau-Grundstück in Löblau, 70 Morgen, gute

Zum Sehön-Sehreibe-Cursus werben noch Herren u. Damen fofort mit Damno. Du. Hypoth, ift bereits October d. J8. fällig und zahlbar. Gefl. Offerten nur von Capitalisten unter 06232 zur Beiheiligung gewünscht.

### Breitgaffe 65, 3 Treppen. Capitalien.

Ein Beamter sucht fogleich gegen Sicherheit u. hohe Zinsen Darlehen u. Accepteredite geu. Perfonen M. Bartolomi, Bant. u. Sparcaffengeschäft, Stuttgart, Rosenstr. 48. Statut. f. 40.3, . (4586 Geld Ber Geld jed. Höhe zu jed. Zwed joj judit, verl. Krojp. umj. v. "D.E.A.", Berlin 43. (4740

Hypotheken-Capitalien a 35/4 Procent offerirt (5880 300 Mk. werden von sosort gute Zimsen gesucht. Off. unter G 159 an die Exped. d. 181. (6099 Ein Dienstbuch verl. Abzug. bei A.Goralski, Jungferng. 2,2Tr.,r 5000.A. Kindergeld. fof. zu vergeb. Off. u. **G134** an d. Exp. d. BI. (6103 Ein Pfandichein ift vom 3. Damm

6000 Mart,

Braunen Kragen gefunden. Abs. Tischlergasse 52 bei Jabs. fichere 5% Sypothet, fofort oder 161.Rinderhut m. schott. Band ift später zu cediren gesucht. Offert. unter **G201** a. d. Exped. e. (6150 Sonntag Borm. in der Markth. verl. Abzugeben Häkergasse 12,1. Auf e. städt. maffin. Grundst. f. v. Ein gold. Armband ift geftern in

Berloven eine Korallen-Broche in der Nähe des Hohen Thores. Gegen Bel. abzg. Hundegasse 45, pt. 182. In meinem Geschäft Gebäude u. Inventar, cedire

it vor einigen Tagen ein 20 Mart-Stück auf einem Tiiche liegend gefunden worden. Abzuholen bei Ad. Punschke, Jopengasse.

1 Bund Schlüssel gefunden Theilftrede Allee, abl schwarz. Portemounaie mit einem 20 Markstild, etwas Aleingeld u. ein. Badebillet von Janzen ist Sonnabend Bor-mittag in der Markthalle 2c. verloren. Abzugeben in der

Expedition dieser Zeitung. 1gemust.halbseid.gelb.Handschub Tobiasg. ges. Abs. 4.Damm 13, 4. Ein fl. Schlüffelbund ift Sonntag verlor. Abzg. Tobiasgasse 28, 1.

Goldene Damen Remontoir-Uhr.

bis Jungferngaffe verl. worden and fleines Zifferblatt, mit turd. abzugeben Jungferng. 12, part Kette Rähe Heumarkt verloren. Gegen gute Belohnung abzugeb. Betershagen a.b.Radanne 12 Wolss. Borankauf wird gewarnt. Objectiv Sonnt. Nm. Brunhöfer. Kl. Hammerweg verloren. Abzg. Kl. Hammerweg 11 a, 1 r. Kohrt. 1 längl. Portemonnaie von grün.

1 großer brauner Jagdhund hai sich eingefunden Ohra, Schönfelderweg Nr. 56. J. Wongorski. Leder mit Inhalt verlor. Gegen Bel. abz. Hirschg.2 b.Fr.Lossow. Selbstd. 9000.M3.1.od.2.sich. St. zu der Galben Allee beim Aufvergeben. Off. u. G 211 an d. Exp.
6000.M sind z.1.o.2.sich. St. zu beg.
Off. unt. G 208 an die Exp. d. Bl.
ober Allee beim Aufseigen Auf des beim Aufsteigen auf die elektrische Bahn
gegen 7 Uhr verl. GegenBelohn.
off. unt. G 208 an die Exp. d. Bl.
ober Aufreckton.

Für mein Colonialwaaren- Gine ersahr. Landwirthin, welche mit Küche u. Federviehzucht vertraut ist, zum Juli, eine Wirthin oder Köchin sür Joppot, vom 1. Juni, gewandte Stubenmädch. Beschäft suche einen M. J. Zander, Breitgasje 71.

mit guter Schulbildung für ein Speditions-u.Affecuranzgeschäft gegen Remuneration gesucht. Eintritt sosort oder 1. Juli. Selbsigeschriebene Offerten unt. G 108 an die Expedition d. Bl. Gin Lehrling für das Gattler: u. Tapeziergeschäft f. sich melb. E. Seeger, Langgarten 8.

Ein Lehrling zur Metallgießerei u. Dreberei melde fich bei Schultz. Barabiesgaffe Rr. 14. (6219 ---Für mein Leinen= und Manufacturwaar.-Geschäft suche zum baldigen Eintritt

einen Lehrling mit gut. Schulbildung gegen monatliche Remuneration. Julius Kickbusch, Holzmarkt. 

Schreiber-Jehrling fann sofort eintreten. (6166 Janke, Gerichtsvollzieher, Altstädtischen Fraben 94. F. m. Rafir= u. Frif.=Gefch. fuche e. Lehrling S. Karsten, Mattenb.4.

Weiblich.

Cigaretten-Arbeiterinnen Lehrmädchen

Cigaretten-Fabrik "Rumi", Poggenpfuhl 37.

Bin Mädchen von 15-16 Jahren für einen leichten Dienft fofort Meldungen bei Frau Pritz, Rasernengasse 6/7, 2. 1 tüchtige Perkäuferin

und 1 Jehrling suche für meine Filiale Fisch-markt Nr. 29. Meldungen von 12-1 Uhr.

W. J. Hallauer, Langgaffe 36.

Bin zuverläss. Kindermädehen nach Langfuhr für den Lag fofort gefucht. Bu melben Münchengaffe Nr. 8, 3 Trepp., ober Mirchauer Promenadenweg 18, 1 Tr. (6104

Wir fuchen für unfer Aurgper 1. Juli mehrere tüchtige branchefundige

Verfäuferinnen n. ein. Berfänfer.

Photographie und Zengnisse erwünscht. (5754 S. Loewenstein & Co., Trier an ber Mofel. J.Mdch.f. die Damenschn.u.acad.

**Zoppot.**Gine junge Dame als Lernende für ein feines Galanterie und

Schnitt erl. Baumgartscheg. 18, pt.

Burusmaaren-Geschäft per fo fort gesucht. (6064 Offerten unter L E Zoppot

postlagernd erbeten. Blätterin f.d.ganze WocheArbeit Tleischerg. 43, Hof, Plätter. (6134 Madchen 3. Aufm. f. Borm. melde sich Hint. Adl. Brauhauss, im Cad Ehrliche faubere fleißige Auf

wärterin für Vormittag ver langt Krebsmarkt 3, 1 Treppe. 1jg.Mädchen v.15-163. t. fich f. b. Rachm.meld.Arebsmarft 8.(6143

Einige tüchtige Wasehlrauen oder Mädchen könn. fich fogleich melden. Ebenfo ein anständiges Mädchen zur Erlernung der Plätterei.

Goldstein, Baschanstatt, Langgarten Nr.91 Ord. Dienstmädchen f. 3. 1. Juli Frau Dr. Cruwell, Prauft. Junges Dienstmädchen ver-langt Langfuhr, Blumenftr. 4.

1 anständiges Mädden am liebsten vom Lande, kann sich melden Tischlerg. 12, part. (6147 Ein ordl.ehrl. Mädchen, w.mit d Maschine verir., find. e. Tage in d. WocheBesch. 3. Damm 11.(6144

Ein gebildetes junges Mädchen,

welches fertig Bäjche näht und geübt im Namenstiden ist, findet angenehme dauernde Stellung. Offerten unter G 210 an die Expedition diefes Blattes. (6146 Ig. auft. Mädch. für d.Nachm. bei Kind.gef. Ritterg. 1. Fleischauer.

für Stadt und Güter, tüchtiges Hausmädchen gef. durch J. Dann Nachf., Jopengaffe 58, 1 Treppe Lordentliches Mädchen zum Aufwarten für Bormittag kann sich melden Fleischergasse 68, Th. D

Recht geübte Schneiderinnen finden fogleich dauernde Stell. Helene Wiens, Langgaffe 54, 3.

Junge Mädchen aur gründlichen Erlernung ber Damenschneiberei fonnen melden M. Dasse, Paradiesg. 19 Gute Schneiderinnen f. sich sof. mld. 3. Damm 9, Ede Johannisg. Junge Mädchen, in der Damen schneiderei geübt, können sich melden Frauengaffe 34, 1 Tr.

Ordentliches Mäbchen bei hohem Lohn sofort gesuch Heilige Geiftgaffe 100, Dunz. Suche Ladenmädch. f. Fleisch- u. Burftgeich. u. Deftill., Buffetfrl., erfteshotelftubenmadch., Röchin St.=, Haus=u.Kindrmdch., Mädch. für Berl., Schlesw.u.and. Städte hoh. Lohn (Reife fr.) 1.Damm11.

Suche herrschaftl. Köchin gehn u. Wochgeld, Hausmädchen, auch junge Mädchen für leicht. Dienft, Kindermädchen u. Kinderfrauen. J. Dau, Heilige Geistgasse 36. Aufwärterin fann fich melden Schmidt, Milchtannengasse 30. Einf. Näht., d.a.d. Maich. näh. fann melde fichhint. Adlers-Brauh. 2a. Jung. Mädchen, d. a. d.Maschine ausbessert, ges. Stadtgebiet 1, 2.

Junges Madchen für Rind. wird gesucht Pfefferstadt 27, 2. Saubere Aufwärterin (finderlieb) mit guten Zeugniffen für den ganzen Tag gefucht Langgaffe 74, 1 Treppe.

Jg. Mädchen tönn.d. Baschenah erlern. Frauengasse36, 1Treppe. Gine Aufwärterin fann fich melden Breitgaffe 69, 1 Treppe. 1jg.Moch.,in d.Damenschn.geübt, tann fich m. Johannisgaffe 68, 3. Jung. Mädchen, welch. ein Kind Kind fahren foll, wird für Nachmittag ges. Baumgartscheg. 29,2,1. Ein junges fauberes Mädchen für Nachmittag zu einem Kinde ge-sucht Grüner Weg 2, 1 Tr. 188 1 faub., nur anft. Aufwärt. möge fich melden Pfefferstadt 51, 3. Et.

Eine junge Pame, in Buchführung und Comtoir-arbeiten firm, findet angenehme Stellung. Offerten mit Gehalts.

angabe und Zeugnifabschriften unter G 257 an die Expedition. Rindermädchen

für 3 Kinder (11/,—5Jahre), das Stubenarbeit übernimmt, zum 1. Juli nach Boppot gesucht. Offerten unter 06168 an bie Erpedition dieses Blatt. erb. (6168 Suche e. Berfäuferin f.Material u.Schank. Off.u.**G 233**an d.Exp Mädchen zur Aushilfe für die Schneiderei wird iofort gesucht Hundegaffe 113,2 Treppen.(6102

Directrice

für ein größeres flottes Butgeschäft wird zum so-fortigen Antritt gesucht. Meldung, unt. No. 5211 St. [6078] an den "Geselligen" in Granbenz erbeten. (6206

> Gin fanberes Mädchen wird als Auswärterin für die Morgenstunden gesucht hinterm Lazareth 18b, 1 Treppe.

Caffirerin

mit guter Handschrift gesucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter 06190 an die Expedition biefes Blattes erbeten. 1 jg. Mädch. v. 13-14 J. fann fid f. d. Sonnt. melb. Zapiengaffe 7 Junges Mädchen für leichten Dienft gefucht Bapfengaffe 7, 2

Genbte Plätterinnen tonn. sich meld. in der Chemisch Bajdanftalt von P. Austen, Altstädtischer Graben 49. (6229 Birfchg. 6a, 1, r., e. Aufwärterin für Borm. von fofort gefucht. Gine Aufwärterin für den ganzen Tag melde fich bei Schultz, Paradiesgasse 14. (6218

Stellengesuche

Männlich.

Junger Mann mit schöner Sandschrift fucht e.St. als Schreib.b.e. Rechts. anwalt. Off.u.G216 a.d. Exp. (6149 Rüftiger, zuverl.Mann, d. Rente bezieht, mit langi. Zeugn. (6. jest Aufi. u. Lag.) f. irgendwo Beich. b.ger. Anipr.Off. u. **G231** an d. Exp. Ig. Mann, 24 J. alt, Handw., sucht 6. bescheid. Anspr. irgendw.

Beichaft. Off. u. 6 198 an d. Exp.

Junger Kansmann, (Materialift)auskönigsberg,63 auf e.Stelle, mitBuchführ.vertr. fucht, geft.a.gute Leuan., fof.o.1.6 Stellung. Off.u. G 262 an die Erp Ein Laufbursche bittet um Stellung Brodbantengaffe 82, 1. Schneider, beit 21 Jahr. hieroris, selbstständiger, bemährter Fach-

Frankfurt a. M.

Amsterdam

London

mann, wünscht in befferem Ge-schäfte Anstell. als Tagichneiber. Off. unt. G 255 an die Erp. d. Bl. Thief.Bürg.u. Handw. b.u. St., die Auff. e. Grundft. zu übernehmen, auch als Bicewirth. Off.u. & 509.

Weiblich.

Gine Dame, Anf. b. 20er Jahre, in ber Schneiberei gefibt, welche eine höh Töchterschule absolv.hat, w.bei e. alt. Ehep.ob. alleinft. alten Dame als Gejellschafterin engag. zu werden, selbige wäre a. geneigt in der Wirthichaft behilflich zu sein. Außerhald bevorzugt. Off. unter G 205 an die Erp. d. Bl. e Eine ordtl. Frau wünscht Stelle 3. Reinmach. Poggenpfuhl 20, H.

Weißzeugnähterin empfiehlt sich zur sauberen und billigen Anfertigung von Wäsche Mielke, jeder Art. Rarpfenfeigen 25, 2.

Sine ord. alleinft. Frau bittet um Beschäft. Näh. Burgstraße 10, 1, Ord. Frau jucht Besch.i. Wasch.u. Reinm. Jungferng. 29, 2.T., 1, r. Sanb. Aufmärterin für Borm.
fofort verl. Borfi. Eraben 56, pt.
Anftänd. Frau zum Ausbessern und Anstrücken siehem Comtoix. Offerten unter deil. Geistg. 131, 3, bis 91thr Bm.

Junger Mann
Melt. anst. Mädchen s. Stell. b. e. ält. Dame od. Herrn d. Wirthsch. d. ült. Dame od. Herrn d. Wirthsch. d. Wirt

1ordl.Fr.empf.f.3.Wich.u.Reinm. Z.erf.Jungferng. 25, 3,imBordh. Mäht.w.a schneid.bitt. u.Beschäf in u.auß.d.H.Off.u.**G503** a.d.Exp 1 anftand. Mädchen fucht eine Aufwartestelle für den Bermitt.

Preuschoff, Katergaffe 6. 1 Plätterin w. in und außer dem Hause Besch. Am Sande 2,3.Etg. Ein ord. Mädchen sucht Stellung für den Nachmittag. Zu erfragen Bormittags Brabant Nr. 12. Bajchfrau b. außer b. B.beschäft. 3.werd. Raferneng. 1, üb. b. Schm. Eine Frau bitt, u. Beich. i. Baich. u. Reinm. Rumftgaffe 10, Bof, 1 Ein tüchtiger unverh. Kutscher mit guten Zeugnissen fann sich melben Poggenpsuhl 35. (6225 Ein ord. zuverl.Mädchen bitt.um Aufwartestelle f.d. Bormitt.od. 3 Flaschenspül. Näh. Röperg. 9, 3 1 jg.Frau m. gut.Zeugn. f.e.Auf-wartest. Hirschgasse 14, part., r. Ordentl. Frau bittet um e. Nach-mittagsfi. Gr. Schwalbeng. 5, T. 2

Unterricht

Confirmanden-Unterricht nehmen entgegen, Mittags von 12—1 Uhr und Nachmittags von 4—5 Uhr: (6158

Neudörffer, Divisionspfarrer, Bischofsgaffe 10, 2 Tr.

Meldungen zum

Confistorialrath und Militär-Oberpsarrer, Gr. Gerbergasse 5, 2 Tr.

30 M. Off. unt. G 770 an die Exp. 6000.12.2.St.,5%, ftädt.,v.Selbfr. barl.fof.gef.Off.u. G 263 an die E 7500 Mk. fichere Sypothet Banfgeld 5 Procent, sofort'zu cediren. Off unter G 209 an die Exped. d.Bl

Krosch, Poggenpfuhl 22. Suche12000.M. z. 2. St. i. Danzig zu  $4^{1/2}$ , v. fof. Off. G192 a. Er. (6125 4500-5000 M fof. 3. g. fich. Supoth. 3u beg. Off. unt. D Cpofil. Zoppot.

# Nach Bädern

# Sommerfrischen

werden die "Danziger Neueste Nach-richten" unter Aufhebung des hiesigen Abonne-ments jederzeit auf Wunsch nach-

Bei kürzerer Dauer des Aufenthalts empfiehlt sich Zusendung unter Kreuzband. Der Preis beträgt für Abonnement und Porto wöchent-

lich 50 Pfg.

Bei lüngerem Aufenthalt kann die Zusendung durch Post-Ueberweisung erfolgen und der Preis betrügt dann ausser dem Abonnement von monatlich 40 Pfg.

in jedem ersten Quartalsmonat bis zum Schluss des 15 Pf. Quartals 10 Pf. wozu eventl. noch die am Bestimmungsorte an das Postamt zu entrichtende Zustellgebühr von

40 Pfg. (resp. 30 und 15 Pfg.) kommt. Wir bitten, den Betrag für Ueberweisung des Blattes möglichst bei der Bestellung in Briefmarken beizufügen.

> Portorico. Bon Rarl Theodor Machert.

(Rachdruck verboten.) **Nun ist die liebliche Bai von San Juan zur Wahl** statt geworden, und mit dem Geschicke der Hauptstad wird sich das Portorico's, der zweiten spanischen Antille Die Spanier, die die Infel entdecten, ber große Columbus felbst war es, der hier zuerst die Kreuzsahne aufpstanzte, — tauften sie den "reichen Hafen", weil sie in dem Sande ihrer Bäche das Gold gu finden hofften, nach dem allein fie ja in der neuen Welt trachteten. Das Gold haben Sie damals jo wenig gefunden, als neuere Bersuche zur Gold-gewinnung auf Portorico nennenswerthe Ergebnisse gehabt haben. And doch verdient die Insel ihren vielversprechenden Ramen in vollstem Dage. Denn eine üppige Fülle von Reichthum hat die Natur über ste ausgeschüttet, und auch die liebliche Gabe der Schönheit ausgeschüttet, und auch die liebliche Gabe der Schönheit hat sie ihr nicht versagt. Eine Fahrt längst der Küste von Portorico erössnet ein wechselndes Panorama anziehender, oft entzückender Bilder. Bon der schwalen Küstenebene steigt das Land allmählich zu bedeutenden Bergen empor, deren reich bewaldete, schön gesormte Höhen der höchste Gipfel ist der Jungue im östlichen Theile der Insel, der iber 1100 Meter mist, — weithin sichsdar sind und mit ihren blauen Linien die Landschaft überall in annuthiger Weise abschließen. Raum irgendwo trifft bas Auge auf obe Streden dichte tropische Wälder wechseln mit Pflanzungen ab die Unftedelungen bilden längst der Küfte einen faf ununterbrochenen Krans, aus den Zuderplantagen fleigt der Rauch auf und verräth die rührige Arbeit werschlicher Hände, farte Bäche eilen der See zu, und in ihren lieölichen Thälern weiden große Viehherden, und auf der im ganzen recht gut gepflegten Fahrftraße längs der See fleht man auf Pferden von guter Zucht die Senorita's des Weges gugt die Sendres und die Sendrud's des Weges reiten. Die nutbare Begetation und die Wohnungen der Menschen reichen bis in die höchsten Lagen; an den Berghängen sieht man weiße Häuser, Kasses und Tabaksplantagen. Der Reichthum der Bodenerzeugnisse ist erstaunlich. Die Erde birgt Steinkohlen und Salz, wenn auch freilich nicht in erheblichem Maße. Die nusgedehnten Bälder liesern Baus und Farbhölzer, Harze, Kaserstosse und zahlreiche Kriichte. Das Obsiausgebehnten Walder liefern Bau- und Farbhölzer, Hagersteine und zahlreiche Krüchte. Das Obst der gemäßigten Klimate, Apfel und Pfirsteh, gedeiht auf Portorico nicht; aber die Apfelsten von Portorico ist vielleicht die schönste der Welt, die Feige, die Granate, der Wein reisen willig und reichlich. Doch bilden neben der Baumwolle, der Kotospalme, der Banane, dem Mais und Reiß Kasse., Zuder und Tabak die Hauptgegenstände des Anbaus. Der Kassessente Granate dem Frank der Kassessenstellen der keit einen Tabat die Hauptgegenstände des Andaus. Der Kasses fürmeren gesterungen und den Pseiderennen und den Hauptgegenstände des Andaus. Der Kasses fürmeren zusätzugen der Hauptgeschlichen der Kasses der Pseiderungen und Verstungen und den Pseiderungen und den Hauptgeschlichen der Kasses der Pseiderungen und der Kasses der Hauptschlichen der Kasses der Pseider für alle Gilt diesetzt für alle diesetzt für alle en werden zur hinde zugelassen der Gilt diesetzt für alle eine große natürliche Grazie und kleitennen Gilt diesetzt für alle eine Gilt diesetzt für alle Gilt diesetzt fü hat und bereits unferen Batern und Großvätern den goldenen oder filbernen Schmuck oder steden fich geliebten Anafter lieferte.

Mit dem Segen der Tropen muß Portorico nun freilich auch manche ihrer Nachtheile in Kauf nehmen. Das Klima vor allem, obwohl es das der meisten Antillen übertrifft und in den hoberen Bezitten des Landes die Acclimatisation der Europäer relativ leicht gestattet, ist doch im ganzen nicht gesund zu nennen. Während vom Juni dis zum August eine große Sitze und Trodenheit herrscht, setzt im September die böse Regenzeit ein. Schwere Güsse sallen dann hernieder, verwandeln Felder und Auen in Lagunen und erfüllen

geigt, wenn die See spiegelblant und ftill liegt, indes an der Küste gefährliche Brandungen aussteigen. Das ist das sichere Zeichen eines surchtbaren Orfans, und wenn er dann mit Donner und Blig, mit unermeßlichen Güffen und Windwirbeln, oft auch mit Erdbeben los-bricht, dann kann es geschehen, das die Wuth der ent-fesselten Naturkräfte in wenigen Minuten den ganzen Wohlftand der Insel vernichtet, wie es in unserem Jahrhundert z. B. 1819, 1825 und 1867 geschah. Hat Jahrhundert 3. B. 1819, 1825 und 1867 geschah. Hat sich dann der Orfan ausgetobt, so lacht bald wieder ein heiterer Himmel über der grauenvollen Berwüftung, und eine besonders reiche Ernte pflegt auf ein derartiges

Naturereigniß zu folgen.

Jahrhunderte lang hat Portorico feine Reichthümer faum ausgenutt. Es hat eine fehr langfame Ent-widelung durchgemacht, ba es von dem großen Strome des Weltverfehrs abseits lag und die Spanier, in ihren Hoffnungen auf Gold enttäuscht, sich lange nicht um die Insel bekümmerten. Um 1600 besaß sie nur zwei, ein Jahrhundert später drei Ortschaften oder Niederlaffungen. Geit der zweiten Galfte des 18. Jahrhunderts aber hat Spanien viel für Portorico gethan, und besonders in der jüngsten Zeit haben der allmächtige Welthandel und das Capital es aus seinem Dornrösch schlase aufgestört und überall neues Leben erweckt. Roch bis vor kurzem waren die Berbindungen mit Innern so mangelhaft, daß es billiger war, der aus Asien und den Mais aus Nord-Amerika zu beziehen, obwohl beide auf Portorico selbst üppig gedeihen. Aber da 3. B. der Transport einer Tonne Kasse zur Küste 60 Francs kostete, so versaulten die reichen Ernten, und die Kraft des Landes blieb sahm gelegt. Nun hat sich das fast mit einem Schlage mächtig verändert. Portorico's Ausfuhr an Zucker und Kaffee hai sich versieben- und verachtsacht, der Hafen von San Juan, in dem früher sich wenige Barken melancholisch des Schutzes der dort stationixten spanischen Friegsschiffie erfreuten, hat sich belebt, Handel und Wandel heber sich überall, und in das vordem recht primitive Leben der Portoricaner haben Europa und Amerika jetzi Behäbigkeit und Luxus gebracht.

Behäbigkeit und Lurus georaagt.

Diese Fortschritte waren freisich nur dadurch möglich daß Portorico auch in Bezug aus die Zusammensietzung und den Charafter seiner Bewölkerung sich günstigerer Berhältnisse erfreut, als die anderen Antillen. Bon den 800000 Einwohnern der Insele gehört der größere Theil zur weißen Rasse, und die schweren Uedelstände, die das Borwiegen des die schweren Uedelstände, die das Borwiegen des die schweren Uevelstande, die das Vorwiegen des schwarzen Elementes auf Haiti, Cuba u. s. w. mit sich gebracht hat, sind Portorico erspart geblieben. Die Aristotratie der Bewölferung bilden die Nachkommen der auf Portorico stationirten Officiere und Beamten, die sich hier ansässig gemacht haben. Ausgeschaft kommt aus dem spanischen Mutterlande neuer Zuzug, von dem ein Theil dann immer wieder in Portorico heimisch wird. An Zahl weit be deutender, als das rein weiße Element, sind die "Weiß linge", wie Benko sie nennt, die von Europäern und weißen Kreolinnen stammen. Fast stets verräth noch irgend ein Zeichen, das wollige haar oder der wulftige Mund oder der Negergeruch, ihre ursprüngliche Abkunft doch haben die Rassenunterschiede hier nicht wie au Cuba, zu völliger Entfremdung und fanatischem Hasse der Claffen geführt, vielmehr verwischen fie fich durch gegenseitige heirathen mehr und mehr. Den eigentlichen Landestypus von Portorico bilden nach Bello n Efpinofo die Gibaros, d. h. die Abkömmlinge von Spaniern und Töchtern der Ureinwohner der Insel; sie und die so-genannte Felenos von den kanarischen Inseln bedingen bas Uebergewicht bes thätigen weißen Elementes über das schwarze. Run find freilich auch die Gibaros und portoricanischen Kreolen überhaupt feineswegs fleißige Arbeiter im europäischen Sinne. Sorglos und bedürfnißlos, thun fie ihre Arbeit gleichmüttig und ohne besonderen Eifer; das Klima drückt auch ihnen den Charakter der Indolenz auf und ein Gibaro, der etwas bei Seite legt, ist ein weiter Rabe. Doch bilden sie den eigentlichen Stamm der Arbeiter- und Bauern-

bevölferung; sie sind uneigennützig, im höchsten Maße genifrei, kühn im Kriege und auf der See und tapfere Soldaten. Bunderlich mischen sich die Eigenschaften in ihrem Charafter; Delitsch beschreibt sie als schweigsam, beobachtend, nachahmungssüchtig, von lebhafter Einbildungskraft, eitel und undeständig in menigftensabends einen Leuchtfäfer in das rabenfcmarze Ihre geistige Entwickelung läßt freilich alles zu wünschen übrig, was aber in einem Lande nicht Wunder nehmen kann, dessen Schulwesen ganz im Argen liegt;

41/2 101.40 Oftpreuß. Sübbahn 1—4. . . . 4 — 81/0 —

erst dann, wenn sich die marea muerte, das todte Meer, getragen, und überall loden Zither und Castagnetten gum Fandango. Das find die Freuden der Jugend der Frau in Portorico; da fie aber sehr frühzeitig heirathet, so welft ihre Schönheit schnell, wozu auch ihr großer Kinderreichthum beizutragen psiegt, und dann giebt sie sich meist der Trägheit hin, hält sich von allen Arbeiten

sich meist der Trägheit hur, halt sich von allen Arbeiten sern und verbringt den Tag mit Eigarrenrauchen.
Da Portorico nicht als Evlonie, sondern als Provinz Spaniens behandelt wird, so haben seine Städte zumeist den seierlich-pittoresken altspanischen Charafter behalten. Die Insel hat keine so großen Städte wie Cuba, aber sie ist reich an kleineren Niederlassungen, deren niedrige weiße Häuser ewöhnlich einen um fo freundlicheren Gindruck machen, gewöhnlich einen um is steinlichtgeten Entstut Antigel, als sie zum Schutze gegen die Sonne mit Gärten und Bäumen umgeben zu sein psiegen. Ueber 50 solcher Wohnplätze zichlt Vortorico, der größte unter ihnen ist Ponce; die Hauptstadt San Juan sieht nach der Einwohnerzahl erst an seichnet Wolfer Stelle. Dafür zeichnet sie sich durch ihren geräumigen und trefflichen hafen aus, ben man freilich nur durch eine schmale, von Klippen begleitete Einfahrt gewinnen kann. Klippen begleitete Einfahrt gewinnen Sind die Seezeichen entfernt, so ist Juan schon dadurch vertheidigt, daß jo daß bann suan igjon badurg bertgelofgt, das dam felbst der eingeborene Lootse den Weg nur schwer findet; doch dienen dem Schutze der Stadt auch ein Fort und eine Neihe weiterer, nicht unerheb-licher Besestigungen. Auf einer Insel erbaut und erst inger Bejestigungen. Auf einer Istel erbaut und erst später durch eine Brücke mit dem Festlande verbunden, erinnert San Juan an Cadiz. Die rechtwinklig sich freuzenden, in neuerer Zeit leidlich gepflasteiten Straßen, sür deren Keinigung der Regen ausreichend sorgt, die sauberen niedrigen Hüger machen einen freundsichen Kindruck und eine Paise aller Ausserfa lichen Eindruck, und eine Reihe alter Bauwerke, wie die Rathedrale, das Gouvernements gebäude und das Rathhaus geben ihr einen hiftorischen Charafter. Lange Beit mar San Juan eine schlasende ftille Stadt; darin hat das 19. Jahrhundert Wandel gebracht, Wohlstand und Bequemlichkeit ift in die Wohnungen eingezogen, ein großes Theater entstanden. Auch hier in der Haupfitadt kündigt sich so die machsende Prosperität der Insel, kündigen sich ihre großen Aussichten für die Zukunft an. Wem wird diese Zukunst gehören?

Locales.

\* Der Verhand tath. Vehrer Westpreußens verössentigt soeden seinen 6 Jahresbericht. Der Verdand zöllt 46 Zweigeveine mit 718 Mitgliedern und 140 Ehrenmitgliedern und 4 Obmannschaften mit 24 Mitgliedern. Im verstossens Vereinsjahre hat der Verdand 7 Mitglieder durch den Tod und 135 Mitglieder durch Verzug oder Austritt verloren; ven eingetreten sind 120 Lehrer. Das Vereinserwögen beträgt 792,71 Mc. Die Sammlung zum Kellnerverwögen beträgt 792,71 Mc. Die Sammlung zum Kellnervermögen beträgt 792,71 Mc. Die Sammlung zum Kellnervermögen beträgt 792,72 Mc. die Sammlung zum Kellnervermögen beträgt 792,73 Mc. die Sammlung zum Kellnervermögen beträgt 792,73 Mc. die Sammlung zum Kellnervermögen beträgt 792,74 Mc. die Sammlung zum Kellnervermögen beträgtige Soldaten. Die Zahl der Vannschaften, die wegen sturze und Schwachsichtigteit ihre Schiehlbungen selbst mit hitse einer Brille nicht auf den vorgeschriebenen Entsernungen erledigen können, hat erbeblich zugenommen

Entfernungen erledigen können, hat erbeblich zugenommer und bei einzelnen Bataillonen schon mehr als dreißig be und bei einzelnen Bataillonen ichon mehr als dreißig betragen. Die Gewerbe-Jufpectoren sind nun der "Schlef. Zig." zufolge angewiesen worden, det den Revisionen gewerblicher Anlagen auf alle diejenigen Umstände ein besonderes Augenmerf zu richten, welche geeigner sind, eine Berminderung der Sehichärse der Arbeiter herbeizussihren, auch über ihre Beodachungen zu berichten.

\* Personalien. Der Rechtsanwalt Miller in Stuhm sitt zum Kotar sir den Bezirf des Ober-Landesgerichts Marienwerder, mit Anweisung seines Wohnsides in Stuhm, ernannt worden.

Militarifche Fahrrabübungen. Bei ben in diefen Jahre zum ersten Male in größerem Umfange abgehaltener Fahrradibungen, welche sich wegen der geringen Zahl vor Fabrradhoungen, welche sich wegen der geringen Zahl von Diensträdern in der Hauptsache durch freiwillige Theilnehmer auf eigenen Rädern ermöglichen, hat sich bei den noch mit Hart gum mit reisen versehenen Armeersdern die völlige Minderwerthigkeit für Kriegszwecken die völlige Minderwerthigkeit für Kriegszwecke herausgestellt, besonders da, wo sie mit den mit Pinen matikversehenen in Concurvenz getreten sind. Die Heeres-Verwaltung hat sich daher zur Beschassung von Kneumattebiensträdern entschlossen, deren Zahl allerdings noch gering ist. Die alten Käder werden kinstightn nur noch zu Vernzwecken verwendet werden.

\*\* Teellung von Generalcantionen. Rachdem von

dweden verwendet werden.

\* Stellung von Generalcantionen. Nachdem von den Königlichen Eisenbahndivectionen die Einführung von Generalcantionen sowohl für die Verwaltung als auch für die Unternehmer und Lieferanten als voriheilhaft erachtet worden ist, hat der Herr Eisenbahnminister kürzlich angeordnet, daß das neue Verfahren bei der Staalseisenbahnverwaltung vom 1. October d. Is. ab einzufihren ist Aur Hinterlenung von Meneralcantionen ind ihren Reigungen. Ihr Unglück ist das Spiel und das sichren Keigungen. Ihr Unglück ist das Spiel und das sichren eine Auflagenein auf die Keigung zum Wetten und Spielen alle diesenigen Unternehmer und Lieferanten zugulassen, ist allgemein auf der Insel verbreitet; und wenn die Beölkerungen in erheblichem Umfange aussühren und Bewölkerung zu den Pferderennen und den Hahren gilt dieselbe als Sicherheit stür alle Lieferungen und Leistungen

ftellung zu Gunften größerer, allgemein als sicher geltenden Unternehmer und Lieferanten dürfen nicht gemacht werden. \* Prämien. Für erfolgreiche Betreibung des deutschen Sprach-Unterrichts an zweisprachigen Schulen sind den Lehrern Mönnich sin Sandhof und Mohn

Gefängniß verurtheilt, weil er fich ber Unterschlagung und des Betruges schuldig gemacht hat, als er für seinen Bater, der des Lesens und Schreibens unfundig ift, die Gemeindegeschäfte von Fischerei Reuenburg geführt hatte.

\*Gumbinnen, 20. Mai. Dem um die Be-fämpfung der Granulofe in Ostpreußen ver-dienten Augenarzt Hoppe in Gumbinnen ist der Prosessoritet verlieben worden.

\* Bischofdwerber, 20. Mai. Zu der Grundsteins legung für das Krüppelheim und die Consir-

manden-Anstalt, sowie der Einweihung des Kranken-und Siechenhauses, welche am Dienstag hier stattsinden joll, werden hier erwartet die Herren Oberpräsident v. Goßler, Consistorialpräsident Meyer, General-Superintendent D. Döblin aus Danzig. Letzerer mird die Weihersde holten. Die Teige ist auf 11 Uhr wird die Weiherede halten. Die Feier ist auf 11 Uhr Bormittags seitgesetzt.

\* Königsberg, 20. Mai. Die Königliche Wissenschaftliche Prüsungscommission in Königsberg ist sür die Beit vom 1. April 1898 bis dahin 1899 wie folgt

pusammengesetzt: Borsitzender Ober-Regierungkrath Krosessor Dr. Carnuth; ordentliche Mitglieder: die Prosessor Dr. Jeep und Dr. Rohbach (classische Philologie), Geheimrath Dr. Schade (Deutsch), Dr. Walter (Philosophie und Propädeutik), D. Kühl (evangel. Peligionslehre und Hebräisch), Dr. Kihner (Französisch), Dr. Hölber (Wathematik), Dr. Hahner (Französisch), Dr. Prutz (Geschichte), Dr. Holfsmann (Physik), Dr. Kaluzo (Englisch), Geheimrath Dr. Logen (Chemie). Außerordentliche Mitglieder: die Prosessoren Dr. Dittrich in Braunsberg (fatholische Religionslehre und Hebraisch), Dr. Lürzen (Botanif), Dr. M. Braun (Zoologie), Dr. Nügge (Nineralogie), Gymnafialdirector Kahle in Danzig (evangel. Religionslehre, Philosophie und Pädagogif), Gymnafial-Professor Bodendors (Französiich), Oberlehrer Dr. Hartmann (Englisch).

\* Mohrungen, 20. Mai. Ueber dem Mohrunger

Rreife entlub sich, wie uns von dort berichtet wird, am Nachmittage des Himmelfahrtstages ein Gewitter mit einem Hag eln ied er schlag, wie er seit 60 Jahren dort nicht beobachtet worden ist. Die betroffenen Felder sind total zerstört, in den Gärten ist die ganze Obisblithe niedergeschmettert. Alle Scheiben, welche nach Narden und Wetten liegen, sind zertrümmert. Norden und Westen liegen, find zertrümmert.
\* Allenstein, 20. Mai. Der Geschäftsreisenbe Karl

Stein war in der Pfropfenfabrit von Werner in Danzig angestellt. Mit einem von seinem Chef er-haltenen Borschuß von 100 Mt. verließ Stein im März Danzig und begab sich auf die Reise. Er kam auch nach Osterobe, wo er sich im Hotel "Nothes Schloß" einlogirte. Nach einigen Tagen bat er den Oberkellner, ihm bis gum Gintreffen feines Gehalts 20 Dit. gu leihen. Der Oberkellner borgte auch sofort, da der Reisende sehr gut aufzutreten verstand. Darauf ging Stein zum Gathosbesitzer Haase und machte eine Zeche von 48 Mt. Er wußte nun den H. zu bestimmen, durch ihn bei der Jirma Werner Pfropfen im Betrage von 65 Mt. in Beftellung zu geben und biefen Betrag an ihn nach Abzug der Zeche sofort zu zahlen. St war aber nicht berechtigt, Jahlungen in Empfang zu nehmen. Die Bestellung wurde auch nicht ausgeführt und St. behielt das Gelb für sich. Wegen Betruges in 2 Fällen erhielt Stein von der hiesigen Strafstammer 2 Wonate Gefängniß.

\* Königsberg, 20. Mai. Der zweite Berbanbstag bes Berbandes oft und westpreußischer Saus = und Grundbesitzervereine, welcher im Laufe der nächsten Woche in Osterode stattfinden

follte, ist verschoben. Für den Berbandstag ist nun Königsberg in Aussicht genommen. 1. Pillau, 21. Mai. Heute kam der Dampser "Bernhard" aus Hamburg mit 250 Kisten oder 8000 Kilogramm yn am it pat ron en hier an und legte in ber Rage von Alt-Pillau an. Die Dynamitpatronen werden in Jolland fabricirt und gehen von hier mit ber ofpreußischen Südbahn nach Grajewo in Rugland und von da weiter nach Sibirien, wo fie gu Sprengungen permendet merden follen.

i Pillau, 21. Mai. In der Zeit von Mitte Mat bis Ende September d. Is. sollen durch das Peil-boat III des Küstenbezirksamts Neufahrwasser unter Kiihrung des Obersteuermanns Ebert Ber-Führung des Oberfteuermanns Ebert Ber-meffungsarbeiten an ber famlandischen Rufte Tenkitten über Brüfterort bis Cranz ausgeführt werden.

### Handel und Industrie.

Bericht über Getreide und Producten. Die Rudwarisbewegung der Preife, die fich bereits in zweiten Salfte der vorigen Boche angebahnt hatte, machte in den letzten 7 Tagen größere Fortschritte, da die haupt-jächlichten Bedarssansprüche Westeuropas mährend der letzten Woche bestriedigt zu sein scheinen und die günstige Entwickelung Saaten vermehrtes Waarenangebot bringen. Augerben serladungen der Ausfuhrländer so bedeutend, die Zufuhrmengen weiter angewachsen ind und der hieraus sich ergebende Zuschuß dis zu den neuen Ernten genügend erscheinen dürste, umsomehr, als bekanntlich schönes Wetter und guter Saarenstand die während der Steigerung zurück-gehaltene Banre herauslockt. Die Berichte über den Zeld-stand lauten sowohl aus Europa als auch aus Kordamerika auchste und mennsich die bekenkanden Sowungen vermirklichen so Das Klima vor allem, abwohl es das der meisten Antillen inberroffen Antillen inberroffen Antillen inberroffen Antillen inberroffen des Landes die Ecclimatsfation der Europäer relativ leicht gestatet, ist dach in Erchimatsfation der Europäer relativ leicht gestatet, ist dach in Erchimatsfation der Europäer relativ leicht gestatet, ist dach in Ganzen Aschen Erchimatsfation der Europäer relativ leicht gestatet, ist dach in Ganzen Aschen Erchimatsfation der Europäer relativ leicht gestatet, ist dach in Ganzen Aschen Erchimatsfation der Europäer relativ die eur sind der Ist dach in Ganzen Aschen der Erchimatsfation der Europäer relativ die eur sind gestatet, das allgenein einen gestaten werden. In Ausgesch Vordamertisch werden wird, ber Tanz die Krone umd den der Meisten, das allgenein einen großen Keichen der Kone umd den der Meisten, das allgenein einen großen Keichen der Kone umd den der Meisten der Meisten

### vom 21. Mai 1898.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | Serliner Borje             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Dentsche Fonds.  Deutsche Keiche Alleiche unt. 1905  """"  Breuß. consolid. Anleiche unt. 1905  """"  Bertiner Stadts Obl. 66.76.  Bertiner Stadts Obl. 66.76.  Bertiner Gradts Obl. 67.  Bertiner Brod. Alle 100.25  Bestiner Brod. Alle 100.25  Bestiner Brod. Alle 100.25  Breechische Kentenbriefe Brod.  Breechische Kentenbriefe B | bo, frenerfr. Nat. Bant bo, bo, bo, 3talienifge Kente  "amorrifirte Kente  "amorrifirte Kente  Merifaner 100 L.  Merifaner 1890 100 L. bo. Et. Cifenhahn Korm. Huber Kente  bo. Fabier Nente 100 G. bo. 1000 G. bo. 1000 G. bo. 5der Roofe bo. 6der L. D. St. bo. 6der L. D. St.  Best. Comm. Bant Brandbrf. | x. 43.60<br>x | Tirk. eonj. A. 1890        |
| bo. 30.25<br>Bried, 1881 und 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo. do. de 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92,90         | Eisenbahn-Prioritäts-Actio |

| eoni. A. 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Defterr. Ung.=Stb., afte                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   103.00   1   | North, Gen. Sien. 3 5 Rorthern Pacific 1. 44/2 10 bo. bo. 500 fl. 44/2 10 bo. Staatseij. Sib. 44/2 10                                                                               |
| Sup. 5. 6. unf. bis 1900 . 4 100.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 (10.00 ( | In- und ansländische Eisenbal Stamm- und Stamm-Prioritä<br>Actien. Div.<br>Aachen Mastrickt 30.00000000000000000000000000000000000                                                  |
| ntrafbb. 1886 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rorth. Bae. Borgg. 2 2 65.7 155. Ohre. Sibbahn 2 99. Ohre. Sibbahn 2 90. Ohre. Sibbahn 2 90. Ohre. Sibbahn 2 90. Ohre. Sibbahn 2 15. 115. Ohre. Sibbahn 5 115. Ohre. Sübbahn 5 117. |
| enbahn-Prioritäts-Actien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauf- und Induftrie-Papiere                                                                                                                                                         |

Berl. Caffen-Ber. 6%

| 94.90       | Berl. Pd. Hol. M                                                                                                                         |       | 90,00  | The same |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 92.60       | Braunschweiger Bant.                                                                                                                     | 511,  | 115.50 | ř        |
| 98.60       | Brest. Disconto<br>Danziger Privatbant                                                                                                   | 7     | 122.10 | 9        |
| 116.00      | Danziger Bripatbant                                                                                                                      | 68    | 138.20 | B        |
| 102.90      |                                                                                                                                          |       |        | H        |
| 57.60       | Deutiche Bant Deutiche Genogenschaftsb. Deutiche Effectenb. Deutiche Grundichulb-B. Disconto-Commandit                                   | 10    | 196.90 | a        |
| 99.90       | Deutsche Genoffenschaftsb                                                                                                                | 6     | 118.10 | H        |
| 101.70      | Deutsche Effectenb                                                                                                                       | 7     | 122.50 | в        |
| 101.60      | Deutsche Grundichuld=B                                                                                                                   | 10    | 129.70 | ٩        |
| 82.40       | Disconto-Commandit                                                                                                                       | 10    | 150 50 | н        |
| 59.50       | Dresbener Bank                                                                                                                           | 3     | 159.70 | а        |
| -           | Dresdener Bank                                                                                                                           | 0     | 136.75 | н        |
| 101.40      | 5 Somh (Sur. 11. Disco                                                                                                                   | 1 0   | 159.10 | 1        |
| 101.40      | Hamb. Sproth.B.                                                                                                                          |       | 12.675 | в        |
| 100.25      | Hannoveride Bant                                                                                                                         | 6     | 114.10 | ı        |
|             | Hannt, Opportuse. Hannoverlige Bant Königsberger Bereinsb. Libed, Commb. Magdeb. Privatb Meining, Supoth.B. Nationalbant für Deutschland | 72/2  | -      | 1        |
|             | Lübed. Commo.                                                                                                                            | 51/0  | 110.25 | E        |
|             | Magdeb. Private.                                                                                                                         | 6     | 134.60 |          |
| ahn=        | Meining, Dapplit, Deutschland                                                                                                            | 81/9  | 145.10 | 10       |
| täte:       | Rords. Creditanfialt                                                                                                                     | 71/2  | 122.50 | В        |
|             | Nordd. Grunder. B.                                                                                                                       | 41/0  | 100.00 | и        |
| 100         |                                                                                                                                          | 111/4 |        | ı        |
|             | Kommeriche Hypothe <b>Bt.</b><br>Breuß. Bodencr.Bt.<br>Eentralbodenered.Bt.                                                              | 7     | 153.50 | ı        |
| -           | Bound Bodener. Bi.                                                                                                                       | 7     | 140.30 | 13       |
| 156.00      | Gentralbodencred. Bt.                                                                                                                    | 9     | 170.25 | 13       |
| 170.50      | Br. Hppoth. A. B.<br>Reichsbankanleihe 31/20/0                                                                                           | 61/2  | 134.20 | В        |
| 85.60       | Roimshanfanleihe 31/20/0                                                                                                                 | 7,92  | 160.75 | K        |
| 62.50       | Mhein. Weftf. Bobener                                                                                                                    | 6     | 124.20 | 8        |
| 152,40      | Rhein. Weftf. Bodencr.<br>Ruff. Bant für ausw. Sol.                                                                                      | 8     | 2000   | 13       |
| 92,25       | Danziger Delmuhle                                                                                                                        | 8     | 100.90 | B        |
| -           | bo. 5% St. Brior                                                                                                                         | 6     | 102.25 | В        |
| 1           | Sibernia                                                                                                                                 |       | 197.75 |          |
| n.          | Große Berl. Straßenbahn                                                                                                                  | 16    | 81.900 | E        |
| 119.50      | Samb. Amerif. Bactett.                                                                                                                   | 6     | 116.40 |          |
| 117.80      | Sarvener                                                                                                                                 |       | 189.00 | 1        |
|             | Harvener<br>Königsb. Pferbeb. Brzs                                                                                                       |       | 200.25 | 1        |
| The same of | Laurahüte                                                                                                                                | 10    | 199,90 | 1        |
| re.         | Rorddeutscher Llond .                                                                                                                    | 5     | 112.60 | 1        |
| -           | Laurahüte<br>Korddeutscher Lloyd<br>Stett, Cham. Didier                                                                                  | 20    | 381.00 |          |
| 140.00      |                                                                                                                                          |       |        | ı        |
| 164.30      |                                                                                                                                          |       |        | i i      |
|             |                                                                                                                                          |       |        |          |

| .00       | Eplicit-4tmenden                                                                                                              | P      |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| .50       | 9205 92vam -9fnf 1867                                                                                                         | 4 1    | 145.25           |
| .10       | Bab. PrämAnl. 1867<br>Bayerifche Prämienanleihe,                                                                              |        | 145.25<br>165.25 |
| .20       | Braunsch. 20-ThluL.<br>Köln Mind. Br. ASch.                                                                                   | -      | 112.30           |
| .00       | Osla Mind. Br. A. Sch.                                                                                                        | 31/2   | 140.00           |
| 90        | Samburg. Staats-Unl                                                                                                           | 25     | 184 40           |
| 10        | Lübed. Bram. Anl                                                                                                              | 31/9   | -                |
| 50        | Meininger Loofe                                                                                                               |        | -                |
| 70        | Wieininger Loofe<br>Oldenburg. 40 ThirA.                                                                                      | 8      | =                |
| 90        |                                                                                                                               |        |                  |
| 70<br>50° | Golb, Silber und Ban                                                                                                          | luoi   | en.              |
| 75        |                                                                                                                               |        |                  |
| 10        | Dukaten p. St.   - Am. Coup                                                                                                   |        |                  |
| 75        | Convereigns 20.44 Newy .                                                                                                      |        | 4.1975           |
| 10        | Sonvereigns 20.44 Newy .<br>Napoleons 16.215 Engl. Ban                                                                        | itn.   | 20.475           |
| 10        | Dollars 4.19 Franz. "                                                                                                         |        | 81.00            |
| 25        | Imperials Italien.                                                                                                            | ,      | 13-              |
| 30        | " p. 500 Gr Mordiche                                                                                                          | 9.     | 112.40           |
| 10        | Dollars                                                                                                                       | 2      | 169.60           |
| 50        | um. 900t. tl. 4.1775 mus. Ban                                                                                                 | čn.    | 217,80           |
| 00        | # Boll                                                                                                                        | coup.  | 894.10           |
| ,0        |                                                                                                                               |        |                  |
| 50        | Wechfel.                                                                                                                      |        |                  |
| 30        | Amsterdam und Rotterbam .                                                                                                     | -00    | ison or          |
| 25        | Bruffel und Antwerpen                                                                                                         | 0.2.   | 169.25           |
| 09        | Standingn Minte                                                                                                               | 100    | 80.80            |
| 75        | Conenhagen                                                                                                                    | DOT.   | 112.20           |
| 20        | Ronhon                                                                                                                        | 02.    | 112.00           |
|           | Pombon .                                                                                                                      | 2 90   | 90 915           |
| 90        | Mem-Mart                                                                                                                      | with   | 4 9000           |
| 25        | Baris                                                                                                                         | Dill   | 4.2020           |
| 75        | Mien Afte Me                                                                                                                  | 02.    | 100.90           |
| 00        | Stalien Mäne                                                                                                                  | 100    | 109.60           |
| 10        | Retershura                                                                                                                    | 000    | 910.10           |
| 00        | Briffel und Antwerpen Sfandinav, Pläge Kopenhagen Gondon London New-York Baris Bien Hfr. W. Falien. Pläge Betersburg Bearghau | 9.2.   | 210.00           |
| 25        | Maridian                                                                                                                      | 0 2JE. | 214.40           |
| 00        | Waridan                                                                                                                       | 02.    | 1216.70          |
| 30        | 0:0                                                                                                                           |        |                  |
| 00        | Discont ber Reidsbant 4                                                                                                       | Ola    |                  |

Antteric-Anleihen.

matter mid mehrere Wark niedriger. Midds sant ebenhaus langsam im 1 Mark, mährend Spirtins auf Knite der Spirtins

Bericht über Breise im Kleinhandel in der fläbtischen Markhalle für die Woche vom 15. Mat dis 21. Mai 1898. Kartosseln 100 Kilo pöchser Preis 6.00 Mt., niedrigster Preis 6.00 Mt., Ninder-Filetlüssel.40 Mt., 2.00 Mt., Kinder-Keule, Oberschafe, Schwanzlüst 1.20 Mt., 1.10 Mt., Kinder-Brust 1.10 Mt., 120 Mt., Rinder-Brust 1.10 Mt., 120 Mt., Ninder-Brust 1.10 Mt., 120 Mt., Naids-Keule und Kiscen 1.40 Mt., 120 Mt., Kalössbrust 1.10 Mt., Andbert und Kiscen 1.40 Mt., 1.20 Mt., Hander-Lauch 1.10 Mt., Lower, Kalössbrust 1.10 Mt., Hander-Lauch 1.10 Mt., Lower, Lower

Montag

Baris. 21. Wat. Kohsuder behauptet, 88% loco 301/4. A 303/4. Beiser Zuder ruhig, Nr. 3, per 100 Kilogramm ver Mai 321/4, per Juni 321/2, per Juli-August 323/4, per October-Januar 316/8.

Schmals, ver Mai 841/2.

Antwerven, 21. Mai. Petroleum. (Schlüßbericht.) Raffinirtes Type weiß loco 17<sup>8</sup>/<sub>8</sub> 6ez. u. Br., per Mai 17<sup>6</sup>/<sub>8</sub> Br., per Juni 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Br. Steigend. Hat 36,00, per September 36,25, per December 36,75. Rudia.

Ruhig Ruhig, New-York, 21. Mai. Weizen eröffnete infolge der gestrigen Festigsteit auch heute in strammer Haltung mit böheren Preisen und zog auf stramme Kabelberichte und Käuse der Baissiers noch weiter an. Im weiteren Verlause sührten Mealistrungen zwar eine Keaction herbei, die Preise steigerten sich aber später wieder auf Angaben ider minder günstigen Stand der Ernte. Schluß sest. — Mais fest auf Beriche über Nässe und jestere ausländische Meldungen. Schluß steise.

Soluk netig.

Chicago, 21. Mai. Weizen setzte von Ansang an höher ein und steigerte sich im Berlause auf Berichte von Ernteichäben durch Regen, höhere Kabelberichte sowie infolge geringer Anklüste und Deckungen. Schluß sest. Mais ansangs set auf Käuse für Rechnung des Inlands und Berichte über Nässe, dann auf Liguidation leicht abgeschwächt. Schluß stetig.

New=York 21. Mai, Abends 6 Uhr (Kabel-Telegramm. 20. 21. Can. Pacific-Actient 82% 82% 82% 82% Wusc.
Refined Petroleum 6.80 6.80 6.80
Stand. white i. A.V. 6.15 6.15
Greb. Bal. at Dil City
Februar 85 86 86
Seam 6.70 6.771/2
So. Robe u. Brothers 7.00 7.00 33/4 33/4 bo. Rohe u. Brothers 7.00 6.771/2

Chicago, 21. Mai, Abends 6 Uhr. (Kabel-Telegramm. 20. 21. 20. 21. per September 145 160 Porc per Mai 1087/8 1111/2 Spec fort cl. per Mai. . per Juli.

— nur echt, wenn direct ab meinen Fabriken bezogen — schwarz, weiß u. farbig, v. 75 Pf. bis Mk. 18,65 p. Witr. — in den modernsten Geweben, Farben u. Dessins. An Privato

Blendend weisse Wäsche erzielt man nur mit dem echten Dr. Thompson's Seifenpulver. Dasselbe ist frei von jeder schädlichen, äxenden Substanz und greift die Wäsche auch nicht im Geringsten an. Vorräthig überall. (7971

# "APENT

Das Beste Ofener Bitterwasser.

Geeignet für längeren Gebrauch bei Verstopfung, Gicht und Fettsucht.

Käuflich bei allen Apothekern, Drogisten und Mineralwasser-Händlern.

sowie bei Apotheter Scheller, Danzig. (2412

### Lamilientisch.

Silbenräthfel. 1. ein Stud Wild. 2. Pflanze.

Maler Bohrer Albert Meile Mieren Karo Masche

Kanzel

männlicher Vorname. 4. Singvogel. 5. Theile des Körpers.

6. römischer Raiser. Fische. 8. Gefäße.

porto- und steuerfrei ins Haus. Muster umgehend. (21913)
G.Henneberg's Scidenfabriken (k. n. k. Hoft.) Järich.

4. Birne, Biene. 5. Minne, Miene. Auflösung folgt in Nr. 121.

## Ortskrankencasse Zoppot. Verhaltungsmaßregeln

erkrankten Mitglieder der Ortskrankeneasse Zoppot.

Jedes erkrankte Mitglied, welches Unterstützung in Un-spruch nimmt, hat sich behufs Empfangnahme einer Anweisung für den Caffenarzt im Caffenlocale zu melben ober melben

Nur in dringenden Fällen, also wo Gefahr im Verzuge, kann die erstmalige Hilse direct bei einem Arzte nachgesucht werden, jedoch ist innerhalb 24 Stunden der Kasse Kenntniß

Bei ärztlich angeordneter Aufnahme in ein Krankenhaus hat das betreffende Mitglied felbst oder durch Angehörige vor feiner Aufnahme eine Anweisung im Cassenlocale nach-

Den Anordnungen des Arztes ift strikte Folge zu leisten jede Arzneis und Heilmittel-Bergeudung sorgfältigst zu vermeiben

Rrante und erwerbsunfähige Caffenmitglieder dürfen feine gewerblichen Beschäftigungen verrichten und ihre Wohnung ohne Erlaubnig des behandelnden Arztes nur dann und soweit verlassen, als dieses aus Anlaß der Consultation des Arztes oder der Empfangnahme von Arznei 2c., des Krankengeldes erforderlich ift.

Das Krankengeld ift Sonnabend von 8 bis 11 Uhr Bormittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, fällt dieser Tag auf einen Feiertag, am vorhergehenden Tage im Cassenleauf auf Grund des vom Cassenatz ausgestellten Krantenscheins vom Mitgliede oder dessen Angehörigen, von letzteren jedoch nur dann zu erheben, wenn es der Justand des Kranten nicht erlaubt, selbst das Krantengeld in Empfang zu nehmen. Der Besich von Schanktätten oder Caskwirthichaften

erlaubt, selbst das Krankengeld in Empsang zu nehmen.
Der Besuch von Schankstätten oder Gastwirthschaften während der Krankseitsdauer ist undedingt untersagt.
Dem vom Vorstande mit Legitimation verselenen Krankenschaften vom Vorstande mit Legitimation verselenen Krankenschaften von Jeder Tageszeit der Zutritt zur Wohnung des Kranken zu gestatten und hat der Erkrankse jede Auskunst zu ertheilen, die im Interesse der Controle geboten ist.
Implementation gegen diese Vorschriften ziehen Ordnungsstrasen gemäß Zo des Statuts nach sich.
Beschlossen in der General - Versammlung.
Boppot, den 13. April 1898.

Der Borftand ber Ortsfrankencaffe. Wilhelm Werner. R. Döppner. Alex. Truschinski. P. Haak.

Borftehende Berhaltungsmaßregeln werden hiermit auf Grund des Schlußiases des § 26, Abf. II, des Kranken-Berficherungsgesetzes vom 10. April 1892 genehmigt. Dieselben treten mit dem 15. Mai 1898 in Kraft. Reuftadt, den 6. Mai 1898.

Der Borfigende bes Areisansichuffes. In Bertretung: Röhrig, Rreisdeputirter.

Borftehendes bringe ich hiermit für die Mitglieder ber hiefigen Oristrankencaffe gur Kenninift und genauen Beachtung. Der Borfigende.

### Diese Woche!

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonnabend

aussergewonnien dinigen

einen großen Poften fehr feiner herren- und Knaben-Stoffanzuge, Paletots, einzelne Jaquets, Sofen und Weften, Anabenmafth. Damenbloufen, Schürzen, Unterrode, Madchen- und

### zum Ausverkauf! Julius Gerson, Fischmarkt Nr. 19.

Allen Spstemen voran ist der Handmilchentrahmer "Saxonia". Leichter, geräuschloser Gang, unerreicht scharje Entrahmung, vornehme Ausstattung sind Borzlige gegen Langurenzighrifate. (4614 Entrahmung, vorn Concurrenziabritate.



Preise: 100 Liter ftundliche Leiftung 220 Mark.

150 Liter ständliche Leiftung 270 Mark.

200 Liter ftündliche Leistung 360 Mark.



Tüchtige Vertreter werben überall, wo jolche nicht ichon vorhanden, zu coulanten Bedingungen gern angenommen. Pianings, neue du Fabritpreisen, gebr. billig, verkaufen u. verm. Mahlke & Co., Fraueng. 14,2,BerlinS, Watthieustr. (4757

### Hygienischer Schutz.

(Kein Gummi.) Canfende bon Anerkennungefchreiben von Meraten u. A. liegen gur Ginficht aus. Schachtel (12 Stiid) . . 2,00 M. Porto Schachtel 3,50 M., 3/1 5 M. 20. 3 2/1 Schachtel . 1,10 M 20 3

S. Schweitzer, Berlin O., Holzmarkiftrafte 69/70. Jede Schachtel muß nebensteh. Schutzmarke D. R. G. M. 42469. trag. Auch in Drog. u.best. Fris. Gesch. 3. hab. Alle ähnl. Praparate find Nachahm.

76 Langgasse 76 (6170

fertig und nach Maaß, garantirt tabel-lofer Sig,

Serviteurs, Aragen, Manschetten, Zaschentücher,

gebrauchsfertig, mit fämmtlichen handgeftickten Monogramms,

Cravatten, Hosenträger, Tricotagen, Strümpfe

in größter Auswahl zu billigsten Preisen.

# Cravatten,

Oberhemben, Chemisetts, Gerviteurs, Kragen u. Manschetten in großer Auswahl und zu billigften Preisen empfiehlt Franz Thiel, Portechaiseugasse 9.

# Limmermann

Danzig, Hopfengasse 109/110. Locomotiven, Lowries aller Art, Geleise, Schienen,

Weichen, Drehicheiben, neu und gebraucht, kauf- und miethsweise. Locomotiv-Transportwagen wird verliehen.

### Stotojafer Bom 22. Mai cr. ab liefere ich nach

Zoppot und nach Langfuhr Kindermilch und bitte um Bestellung. v. Rümker, Rotofdten.

Gummi-Aranken- und -Reisekissen, Gummi-Schürzen und -Schweissblätter, Gummi-Decken und -Betteinlagen, Gummi-Bälle und -Puppen, Gummi-Bierscheiben und -Selterflaschenringe, E. Hopf, Gummi-Specialgeschäft,

turwertstatt für Luftlissen, Wringmaschinen 20 Danzig, Matzkauschegasse 10.

### l'apeten

empfehle in reicher Auswahl zu äußerst billigen Preisen. Größere Abnehmer finden besondere Be rücksichtigung. Restpartien von 20 und weniger Rollen unter normalen Preisen. — Muster-farten sende ich an Jedermann franco zur Ansicht. (3283

Danzig, Hopl, Makkanicheg. 10, Specialhaus für Tapeten, Linoleum, Gummiw.

Für 30 M wird ein feiner Frühjahrsanzug nach Maaß in vorzüglicher Ausführung und tadellosem Sitz geliesert. (5819 Portechaisengasse 1.

Inkböden. gehobelt, gespundet; fieferne,

Creppentraillen sowie trockene Eichen-, Eichen-Bohlen u. Bretter

offeriren Baffy & Adrian, Krafaner Kämpe. Angesammelte

welche sich zu Knaben-Anzügen, Herrenbeinkleider und Knabenhöschen eignen, verfaufen räumungshalber spottbillig

Riess & Reimann, Tuchwaarenhaus, (4712

Heil. Geistgasse 20. Gute

# n beliebigerQuantität verkauft

Dom. Mieran bei Gardichau, Bahn Kl. Golmkau.

### Esskartoiteln, gut fochend, a Centner bon 2 Mark an,

im Speicher Hopfengaffe 56 (genannt "Weiger Bar"). Wiederverkäufer mache auf

Zur Mai-Bowle

### vorziiglichen Moselwein à Flasche 60-80 Pfg. R. Schrammke.

Sausthor Mr. 2. (5238 Dom. Rehben Withr. Wiechmann

edn sindandanisten nogog iad geged) nogogus

Raglich frisch gestochenen

Stockmanshofer Pomeranzen 00 empfiehlt E. G. Engel. Deftillation zum Aurfürften Sopfengaffe 95

Buch "Never die". Che" 1 .A. (5882

Ede Münchengaffe.

Preisgekrönt: Sächs.

reise

EISEN-MOOPhad Thur. Ind.- u. Gew.-Aust. Vorzgl. Erfolge b. Gloht, Render and Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten, ## School L. Mai bis Ende Render und Frauenkrankholten und Frauenk

# Reisekoffer und Reisetaschen

in größter Auswahl.

Specialität: Rindleder-Koffer und -Cafchen. Reisekasten, Plaidrollen, Damenhutschachteln, Plaidriemen, Reisedecken, Portemonnaies, Tresors, Banknoten und Cigarrentaschen empflehlt

Adolph Cohn. Langgaffe 1 (am Langgaffer Thor).

5 Maktauschegasse 5 Spezialgeschäft für

feine Frisuren u. Haararbeiten unlibertroffen

Stirnfrisuren, Damenscheitel. 5 Mattauschegasse 5.



B. Schlachter, Schirmfabrik, (5892 Holzmarkt Nr. 24.

nag Boridrift vom Seh.-Mat Brof. Dr. O. Liebreich, befeitigt binnen inrzer Zeit Berbauungsbeschwerden, Sodbrennen, Magenverichleimung bie Folgen von ti derigletutting, besonders Frauen n. Mädigen pur unterfelen, die infolge Meich-fucht, Spfierte u. ähnl. Plagenigwäche leiben. Breis /, Fl. 3, /, Fl. zufländen an nervöler Plagenigwäche 1.50 M. Schering's Grine Apothete, Chaufes-Strafe 19.
Riederlagen in fat famtlichen Apotheten und Drogenhandlungen.
Man verlange ansbrücklich Schering's Berfine Lieu.

Nieberlagen Danzig: Sämmtliche Apotheken Danzig, Langfuhr: Abler-Apotheke, Tiegenhof: Knigge's Apotheke, Joppot: Apoth. O. Frommelt, Skurz: Apoth. Georg Lievan, Neufahrwaffer: Adler-Apotheke

auf Lager, ausverkaufe ich jetzt zu jedem annehmbaren Preise.

Hermann Korzeniewski Tuchlager-Ausverkauf Hundegasse 112.

ganz und zerlegt, empfiehlt (5303 A. Fast.

Dungmischung, u. a. ungedüngt Boden felbsiMarichbodenerzeug zu erzw.,Erfolge prämiirt,1 Etr. zu 61/4 Gect. Land Saat off, der Direct. Feichtmayer, Ohra.

Billig. als jede Concurrenz. Lon Lannen Branntweinsp., Biersp. 1000Std.9M.,größ.10,50, 11,50.M. besgl.Bierzapf. 6,40.M., Drechsl.-250 viel Rindersegen Arbeit in jeder Holzart liefert die Fabrit. Räher. Feichtmayer, Täglich frisch gebrannten Stückkalk sowie auch

gelöschten Kalk offeriren zu billigen Preisen franco Baustelle (6157 Dr. Schuster & Kähler.

### Schutt und Ballaft

fann gegen 35 Pfennige Trinfgelb per Fuhre am Schellmühler Wea neben der Lackfabrik abgeladen werden. (6057

'hotogr. artist. Atelier Gebr. Rogorsch, Dangig, Borftabt. Graben 56.

Momentaufnahmen. 3 Elegante Fracks und

Frack - Anzüge werden stets verliehen Breitgasse 36.

Beftellungen auf Westfälischen geräucherten Schinken werden C. Bonnet Nachfig.

Sonnenich. z. Bez. u. Repar. erb. blb. Schrmft.i.gr. A. B. Schlachter (395 Siesta-Berlag, Dr. 5, Hamburg. Ohra, Reue Welt 256, 6 Säulen. Schirmfabr., Holzmarkt 24. (5485 Zum Pfingstfeste empfehle ich in großer Auswahl:

vom einfachften Artikel an in vollkommenen Großen und aus haltbaren Stoffen angefertigt.

Montag

Derren-Oberhemden
1,75 //
Derren-Chemiseis 38 //
Derren-Rragen
18 //
Derren-Manscheiten 40.2

Derren-Soden
Baar 12 //
Berren-Soden
Baar 14 //
Brance 17 //
Bingel-Soden
Baar 17 //
Baar 18 //
B

Damen-Hemden mit Besat 53 Pf. Negligee-Jacken 78 Pf. Batist-Schürzen mit Bordüre 28 Pf. Damen-Beinkleider 78 Pf.

Moderne Corsets in allen Preislagen von 68 Pf. an. Schleier von 4 13f. an. Stidereien. Küschen. Unterröcke 1,18 Mk. Staubröcke 1,75 Mk. Weisse Stickerei-Röcke von 78 Pf. an.

Sommer-Handschuhe. Sommer-Strümpfe und -Socken. Sommer-Tricolagen. Gelegenheitskauf: Pa. Lasting Damen-Schuhe Filz-Pantosseln mit sesten Sohlen Cord-Pantosseln mit Ledersohlen

Englische Tüll-Gardinen. Tischdecken mit Franzen 78 Pf. Frühstücks-Gedecke mit 6 Servietten 1,78 Mk.

Leinene Servietten 21 Pf. Leinene Tischtücher 46 Pf. Leinene Handtücher 30 Pf. Stanbtücher 5 Pf. Küchenhandtücher Meter 9 Pf. Gerstenkorn-Handtücher Meter 21 Pf.

Elegante Nichel-Reise-Wecker unter Garantie 2,50 Mk. Richtig gehende Nichel-Remontoir-Ancre-Uhren 2,75 Mk.



Wringmaschinen von 15 Mark an. (8258

Waschbretter. Glanzbügeleisen, Kohlenbügeleisen Bolzenplätten. Glühstoffeisen

empfiehlt zu billigsten Preisen

Kudoluh Langgasse No. 5.

Mann & Schäfer's Rundplüsch"- Schutzbor-den sind unbedingt das Beste und Eleganteste, was für praktische Strassenkleider existirt, und unter-scheiden sich von den vielen, ganz werthlosen Nachahmungen durch den auf die Borde gedruckten Namen: Mann & Schäfer.

Mann & Schäfer's "Monopol" - Schutzborden mit reinem Mohairbesen übertreffen alle ähnlichen Fabrikate bei weitem durch ihren reichen Mohairglanz, sind höchst dauerhaft und für bessere Kleider unentbehrlich. Dieses hochfeine Fabrikat ist allein echt wenn auf der Borde der Name "Monopol"

Mann & Schäfer, Barmen. Vorräth.bei Ertmann&Perlewitz,Danzig,Holzm.

Für Säuglinge, Kinder jeden

Alters.



Magenleidende. macht Kuhmilch leicht verdaulich - enthält kein Mehl

bester Ersatz für Muttermilch. Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direct durch das General J. C. F. Neumann & Sohn, Taubenstr.51/52. Depot Taubenstr. 51/52.

Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs. (2093)



Herren-Räder hochseine mustergiltige Marke mit neuem patent. Berbesserungen offerert äußerst billig unter Garantie. Bubehörtheile und Reparaturen billig und sachgemäß. Lernen gratis. Vertreter für Danzig

H. Coerper, Berimeister, Stiftenaffe Nr. 8 (Nieberstabt).

in großer Auswahl empfiehlt (3054

H. Ed. Axt, Langgaffe Mr. 57/58.

Ganz billige, farke Sommer - Shuhwaaren.

Herrengamaschen (Roßieder) von 8,50 M., Herren Schnürschuhe von 8 M., Männer-Arbeitsschuhe 2 M., Herren-Hauschluhe 1,75 M., Herren-Kantoffeln mit starker Tederschle 85 H., Damen-Kantoffeln (Plüsch) Lederschle 75 H., hohe Damenstiefel mit Gummizug (Roßleder) 3 M., niedrige Damen Schnürschuhe (Roßleder) 2 M., lederne (Rohleder) 2,50 M., lederne Spangenschuhe 2,50 M., lederne Hausschuhe mit Schleifen 1,50 M., gelbe Damen-Schnürschuhe von 2,50 M., große Anaben-Segel-tuchichuhe zum Schnüren 2 M., Damenzeugschuhe 1,50 M., bunte Damen-Hausschuhe, Leberschike, Ubsätzel. 25 M. Zurnschuhe 1,25 M., Segeltuchichuhe 75 A, Kinder-Strandschuhe zum Schnüren 1,50 M, Kinder-Hausschuhe mit Ledersohle 50.A, Alt.Fußzeug w. in Zahlung genommen. (5393

Jopengasse 6.

Magdeburger Sauerkohl, 3 \$16. 20 A,

Preisselbeeren in Zucker. per Pfd. 40 A,

Senfaurken, per Pfd. 40 A,

Dillaurken, Tafel-Honig, per \$fb. 50 A,

Sardellen, Holl. Cacao, in Blechdofen per Pfd. 1,80 M. empfiehlt

**PaulMachwitz** 

3. Damm 7. Telephon-Anschluft Nr. 474.

Bu den bevorftegenden Gin feguungen ift mein Lager

fertiger Schuh= und Stiefelwaaren

in der reichhaltigften Auswahl! Herren-Gamaschen von 4,00 M. herren-Strandschuhe, Leb. 5,00, unn 3,00 , Damen-Stiefel Damen-Stiefel auf Rand 5,00 Damen-Strandschife Damen-Strandschife Damen-Zeuglichube Damen-Zeuglichube Kinder-Strandschube 1,50 ,, Damen-Pantoffeln von 0,50 "

Reparaturen werden start und billig be rechnet nur (5998 (8422 100. Altft. Graben 100.

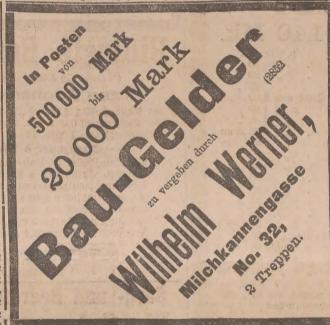



Ziehung am 8. Juni 1898. 3233 Gewinne

Werth Mf. 102000. Sauptgewinne : Mt. 15000, 10000, 9000, 8000, 5000 2c.

Müller vorm. Wedel'sden Hofbuchdruckerei

(Intelligenz-Comtoir) Jopengaffe 8.



in allen Farben. Erd-und Mineralfarben iroden und in Oel gemahlen. Anilin - Farben jeder Art. Möbelpolitur in Fl. à 25 Pfg. Beizen, Bronzen, Pinsel etc. empftehlt ben billigften Breifen

Carl Seydel. Beil. Geiftgaffe 22.

En detail.

Grosse Partien hochmoderner

# eiderstoffe

für die Sommersaison empfehle ich in sehr grosser Auswahl zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Holzmarkt No. 18, Leinen-, Manufactur-, Mode-, Seidenwaaren-,

Wäschefabrik, Bettfedern-Handlung.

Melasse-Torfmehlfutter

D. R.-P. No. 79932.



Billigstes Futtermittel. Vorzüglich bewährt gegen Kolik und andere Krankheiten. Billigste Frachtsätze. Läger in allen Theilen Deutschlands,

Frospecte gratis.

W. Schwartz, Hannover, Beinrichstraße 18.

Empfohlen durch die Hofzahnärzte A. Meister in Gotha und E. Thomas in Wien.

Bestes und billigstes
ZAHNPUTZMITTE Das Ausspülen des Mundes mit einem Zahn- oder Mundwasser allein genügt nicht zur vollkommenen Reinigung der Zähne. Hierzu ist die Anwendung eines Zahnputzmittels durchaus nothwendig. (2327 Weberall zu haben.

In dem nasskalten Klima Deutschlands billiger und bekömmlicher als Bier! Oswald Nier's Ungegypste!

Naturweine aus Weintrauben v. 10 Pt. pro 1/10 L. an, sow. in m. plomb. orig. Flaschen v. 1/4. 1/2 m. 1/4 L. f.Festlichkeit., Vereine, Krankenhäuser bew.hoh. Rabattl 57 Centra 7 Centralgesch. (41 in Berlin) und über 1000 Filialen in Deutschland: Ausf. Preiscourant nebst Broschüre gratis und franco. Hauptgeschäft und BERLIN N., Linienstr. 136.

No. 17 OSWALD NIER

Centralgeschäft nebst Restaurant in Danzig, Brodbänkengasse 10. (5653)

Franz Nitzschke, Stolp i. Jom., Filiale Danzig:

Vorstädt. Graben Nr. 26 bei herrn Friedrich Nofcz, empfiehlt ihre Erzeugnisse, von ben einfachsten bis zu ben eiegantesten Wagen zu soliben Preisen. (5970

Lager: Retterhagergaffen Gde Rr. 57.



sowie beren Reparaturen zu ben billigsten Concurrenspreisen. Preis-Katalog gratis und franco.



Bichung am 25. Mai. Günstige Gewinnchancen, weil weniger Loose u. verhältnißmäßig mehr Gewinne. 10 complett bespannte Equipagen, 30 barunter i Vierspännige, 47 edle Dipreußische Lurus- und Gebrauchspferde, 2443 massive Silbergegenstände. Loose a 1 M., 11 Loose 10 M., Loosporto und Gewinnliste 30 A extra, empsiehlt die General - Agentur von Leo Wolff, Königsberg i. Br., Kantstraße Kr. 2, sowie hier die Herren Carl Feller junior, Jogengasse 13, H. Lau, A.W. Kasemann, Joh. Wiens, Alb. Plew, S. Plotkin, George Kutsch, R. Knabe, J. F. Lorenz; in Zoppot bei C. A. Focke.

Oberhemden, Kragen, Chemisets, Manschetten, Cravatten, Hosenträger, Sommer-Tricotagen empfehlen in großer Auswahl zu billigen Preisen

4 Gr. Wollwebergaffe 4. 4 Gr. Wollwebergasse 4. Manufactur-Waaren-Handlung. Ausstattungs-Magazin. (6085)

wenn fie ihren Colonialwaarenbedarf aus der billigsten und besten Bezugsquelle kaufen.

# lesen Sie!

| Holland. Cacao, p                                                                                 | er Pfund               | 1.40 Mk           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Strengueter, groß it foin non Mis win 20 0                                                        | of China Connect of    | 0005 40 0         |
| Brodzuder p. Kid. 25 "<br>Bürfelzuder rohe Kaffees, unbes., p. Kjd. v. 60 - 3 an<br>Dampi-Kaffees | ff. Kirschfaft         | . 40 ,,           |
| zwurfelauder                                                                                      | Feinst. Tafelmostrich  | . " 20 "          |
| Domnt-Coffees, unvel., p. \$10. b. 60 % an                                                        | haferbl                | " 25 "            |
| Dampf-Kaffees "80 " an<br>Kaijer WilhKaffee mit Bild, p. Kad 10 A                                 | eignren, p. 100        | Stud von 2,00 Man |
| Cichorien 19                                                                                      | H-Grange               | . p. &t. 1,00 "   |
| Cichorien 12 " Kartoffelgraupe p. Hfd. 24 " Partoffelmost                                         | alter Mothmein         | . " 65 % an       |
| pentrolleturcht a a a n 15 "                                                                      | Rhein- und Mofelmei    | n " 65 " an       |
| avergengries " 15 "                                                                               | Apfelwein, ercl. Al.,  | 25 ,,             |
| oreisgries , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | Muscatwein             | u ob u an         |
| Margarine, ff.,                                                                                   | füßer Ungarwein .      | . " 80 " an       |
| Margarine, IIa,                                                                                   | Chacaladannulnar       | 1,25 4            |
| abituit                                                                                           | Maritan-la hocologo lo | 80                |
| Schweden 3 Bad 25 "                                                                               | Malataffee             | , 20 ,,           |
| Amor-Puppomade . 3 Schachteln 18 "                                                                | Brima amerit. Aepfel   | chnitte " 55 "    |
| Schweden                                                                                          | Sardinen in Oel .      | p. Büchse 45 "    |
| Bu. Dibu. Merniene D. asid. 22 S. D. Gir. 20 Ja                                                   | 25eri. 25rateniannala  | n. 2510, 40       |
| weiße Seife p. Pfd. 15 - H<br>Eerpentin-Harzseife                                                 | Quefer-Enrup           | · v 30 //         |
| Terpentin-Schmierieise " 20 "                                                                     | Reis .                 | n Mf8 non 13 " on |
| Best Colley In                                                                                    | TRIP INTEREST          | HIP OTHERTRIC     |
| Soda, p. Pib. 4 .A., p. Ctr. 3,50 .M. Petroleum, Ia, p. Ctr. 9,75.M., p. Ltr. mir 13 .A.          | Colonial               | TTTOONON          |
| Betroleum, Ia, p. Ctr. 9,75.M., p. Ltr. nur 13 .3                                                 | Colomingi              | waaren            |

werden zu billigften Tagespreifen Zollpfd. 40 " verfauft. Auswärtige Bestellungen werden prompt effectuirt.

Berpadung wird nicht berechnet. Paul Machwitz.

# Total-Ausverkauf

der Restbestände der zum Ausverkauf gestellten Waaren.

Regattes in Seide Schleifen in Seide . 98, 75, 50, 25, 15, 75, 48, 38, 25, 10, . 75, 48, 38, 25, 10, 5 " 1,00 M, 75, 50, 35, 25, 15 " Selbstbinder in Seide Bunte Batist-Cravatten in Regattes, Schleifen und Gelbstbindern 50, 40, 30, 15, 10, Damen-Handschuhe, weiß und farbig mit fchw. Raupen, ### Comparison of the factor o Oberhemden mit glattleinenem Einsatz 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50,

Jerrenhüte, Stöcke, Schirme, Lederwaaren ju auffallend billigen Preifen.

Langgaffe Nr. 48.

Per große Concurs-Ausverkanf des J. Klonower'schen Concurs-Waarenlagers,

Holzmarkt 27, empfiehlt fammtliche Bunartitel für die Sommer u. Winter-Saifon fowie Belggarnituren jeden Genres gu auffallend Preisen. Couleurte echte Sammete und Peluches. Garnirte und ungarnirte Sute von 10 3 ab.

500 Tranerhüte spottbillig. Hute werden in 25 Minuten angefertigt. Der Bertanf bauert nur noch furze Zeit. Berfaufszeit: 2-12 Uhr Kormittags.

Für 1,00 Mark 1 Pfund vorzüglich gebr. Kaffee empfiehlt 4904) V. Busse,

Safergaffe Mr. 56.

Hausschuhe und Pantollel, anerkannt vorzüglichst. Fabrikat, empfiehlt billigft (5893 B.Schlachter, Holzmarft 24.

# Total - Ausverkauf

Anderweitiger Unternehmungen halber lofe ich mein Wein-Geschäft gang auf und verkaufe u. a. von heute ab:

Mofelwein "Graacher" ftatt 80 3, für 47 3, Philipseinen. "Dürfheimer" " 90 " " 58 " Hheinwein "Kübesheimer" " 1,25 " " 90 " M mothwein "AugustaMarguerita" " 1,25 " " 95 " " 85 3, " 85 " ftatt 80 A für 47 A Rothwein "Billanger" Sherry "Pale" " 1,25 M " 85 " "1,50 " " 75 " "1,75 " "1,25 M Ruster Ausbruch Champagner "Cabinet" ,, 3,50 ,, ,, 1,25 ,,

Sämmtliche Weine find gut gelagert.

Die Preise netto ohne Glas bei 10 Flaschen Entnahme. Medicinal-Tokager, Portweine, Bermouth di Toxino 2c. habe ich ebenfalls im Preise bedeutend

ermäßigt. Die Repositorien und Reller-Utenfilien fteben mit Bum Berfauf.

Da ich das Local bereits gekündigt habe, muffen die Borräthe schnell geräumt werden.

# Max Blauert, Janjig,

Ungar-Weinhandlung, Hundegasse 29.

für feinste Beizenmehle

zur Kuchen-Bäckerei.

Prima Kaisermehl 1 Pfd. 22 A, 5 Pfd. 1,00 M, Ctr. 19,00 M, Vrima Weizenmehl 0/0 1 Pfd. 20 A, 5 Pfd. 90 A, Ctr. 17,00 M, ff. Weizenmehl 0/1 1 Pfd. 18 A, 5 Pfd. 80 A, Ctr. 16,00 M. Streuguder à Pfund 23 Pfg.,

Banillen-Zuder in Dosen a 10 %, Rosinen, Enltaninen a Pjund 30 und 40 %, Schweineschmalz, garantirt rein, a Pfd. 40 u. 45 %, Pr. amerikanisches Fett a Pfd. 32 %, 5 Pfd. 1,50 %, Feinste Tafel-Margarine a Pfund 60 %, Feinste Tisch-Margarine a Pfund 50 %, Feinste Bad-Margarine a Pfund 45 %.

Schrammke. Hausthor Mr. 2.

Sarg- und Beerdigungs-Magazin Schamp's Nachtlg.

Danzig, 3. Damm 16.



empfiehlt bei vorkommenden Sterbefällen ju reellen Preifen, fein Lager von Metallfärgen, eichen politten und fichten ladirten Särgen in reichhaltiger Auswahl. — Sarggarnirungen vom eleganteften bis zum billigften Genre.

Preise der großen Särge schon von 13 M. an und höher hinauf bis zu den kostbarften

Metall - Sarkophagen.

Denen bei Sterbecassen Bersicherten gemähre ich Credit und ertheile Rath behufs billigfter Beschaffung des Begrabnisses und der Träger.

Indem der Ladenbote in dem von ihm empfohlenen Magazin hohen Rabatt erhält, was selbsiverständlich die Hinterbliebenen theurer bezahlen, so mache darauf ausmerksam, ohne Bermittelung des Ladenboten bei mir persönlich ihre Beftellung zu machen um bedeutend billiger zu taufen.

Es find überhaupt fammtliche Preife fo geftellt, bag ein Jeder, der in die Lage kommt, einen Sarg kaufen zu muffen, ichon für weniges Geld einen anständigen Sarg erhalten kann.

Waschecht. Unzerreissbar.

Niederlage bei:

Ed. Loewens, Langgasse 56.

Hermann Dauter, Scharmachergaffe. (6073 Brabant 8, Telephonruf 406.

Grabtafeln aus tief schwarzem ober weißem Alabafter-Glas, unverwüftlich geg. Witterungseinflüffe, fertigt am Plate allein als Specialität

E.Reich, Dampfglasichleiferei,

Dettillation zur Weintraube Tiegenhof,

Inhaber: Ed. Jac. Unger.

empfiehlt ihre Specialität:

Extrafein Machandel Idr. 00

Engroslager in Danzig:

Julius Lehmann. Fleischergasse 43.

# Selbstthätige

wieder eingetroffen

Ed. Axt, Langgasse 57/58.



Strumpfwaaren-Jabrik Otto Harder, Danzig

Zoppot, Seeftrafe 15.

106 Breitgasse 106,

empsiehlt in großer Auswahl:
Goldene Damenuhren v. 17—100 M., silberne
Damenuhren von 10—22 M., Kegulateure,
Wand- und Wecknbren in den neuesten
Prusern. Auf mein großes Lager
in Herren-Uhren von 6—200 M. mache ich besouders aufmerksam.
Brillen und
Pince-nez in Nickel 2,—, in Stahl 1,— M.
Schmueksachen in Golden Stahe Pince-nez in Nickel 2,—, in Stahl 1,— M. Schmueksachen in Gold u. Silber äußerst billig.

Trauringe in jeder Preislage vorrättig.

Trauringe in jeder Preisinge vorrangig.

1 Uhr reinigen 1 M., 1 Feder 1 M., Glas
10 A, Leiger 10 A, Kapfel 15 A.
Hir jede gefaufte oder reparirte Uhr
leiste 3 Jahre schriftliche Garantie.

S. Lewy, Uhrmacher, Breitgaffe 106.

Die zur Fried. Wilh. Detert'schen Kachlaß-Concurs-masse gehörige Hypothesensorderung von Mf. 3900, eingetragen auf das den Gutsbesitzer Theodor und Ottille Z geb. Mundt-Dieckhoffschen Eheleute gehörige Borwert Schnurken (Kreis Carthaus) Blatt 1, Abth. III, Kubr. 7,

Mittwoch, den 8. Juni c., 10 Ilhr Porm., in meinem Bureau meiftbietend verfaufen. Bietungs-

Abschrift des Grundbuchblattes liegt bei mir täglich von 8—10 Uhr Borm. zur Einsicht der Ressectanten aus. Danzig, den 21. Mai 1898.

Adolph Eick, Concursperwalter, Breitgaffe Mr. 100.



in grosser Auswahl empfiehlt

H. Liedtke.

Langgasse Mr. 26.

Juwelier,

34 Goldschmiedegasse 34.

Empfehle mein Lager in Gold, Silber, Corallen, Granaten, Türkisen, Opalen, Alfenide und Uhren

in großer Auswahl zu fehr billigen Preifen. Trauringe,

eigenes Fabrikat, in jeder Preislage. Gold und Silber nehme stets jum höchsten Werth in Zahlung.

Herren-u.Knaben-Hüte! Eug. Bieber, Uhrmacher. Spazierstöcke!

Heil. Geistgasse 30. (5397 modernste Genres, empfiehlt Schirm-Reparat.u. Bezügewerd. auffallend billig (5891 saub.,ch.n.u.bill.angef. Schirmfbr. B.Schlachter, Solzmarft 24. S. Deutschland, Sangg. 82. (9115

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.